**BIOGRAPHIEEN DER IN DEM** KRIEGE GEGEN **FRANKREICH GEFALLENEN...** 



Eur. 694 = (3!/8

Then Bury

The zerby Google

# Biographicen

ber in bem Rriege gegen Frankreich

# gefallenen Offiziere

ber

### Banerifden Armee.

Auf Allerhöchsten Befehl Sr. Majeftat des Königs Fudwig II. von Bayern von Rameraden der Gebliebenen verfaßt.

Die Biograbhicen bilben eine Grganjung ju ben 4 Gebenftafeln mit ben Portrate ber gefallenen Cfifigiere und Offigiersabspiranten, und bereben eingefeilet ben einer hilberifichen Abbanblung über bie Bethelligung ber baberifichen Memee an bem Beriege gegen Pernaftreich.

Fr. Majeftät dem Sonig Judmig II. non ganern ehrfurchtschuft gewidnet.

Aurnberg. Berlag von Sigmund Soldan's Hof-Buch- und Kunsthandlung. 1871.



Court non Misling (B Dich) in Mirnhorg.

### Geleitswort.

Da schauen sie euch an, so frisch und froh, So still und ernst, als wie voreinst im Leben, Das ihnen allzu frühe schon entstoh, Bür's große Baterland bahin gegeben.
D, die ihr mitgekämpft den ries'gen Streit, Betrachtet in der Ehrsurcht heil'gem Licht Dies Todtenbild, und ehrt es allezeit! — Bergest die lieben Kameraden nicht!

Erhabner König, sieh' auch Du sie an Mit Deines Dankes wehnuthsvollen Blicken! Wie hat's auch Deinem Herzen wehgethan, So viele Helben in den Tod zu schieden! — D Bayernland, wo ist ein deutsches Heer, Deß' Stirn der Lorbeer reicher noch umstlicht? Bei der Lebend'gen heitrer Wiedertchr — Bergiß die Opfer Deiner Todten nicht!

Und ach, ihr Bäter, Mütter und ihr Frau'n! Ihr Kinder, Brüder, Schwestern und ihr Bräute! Dürft ihr nur auf dem Bild die Liebsten schau'n Jest bei der Heimkehr Jubel und Geläute — O weint nur der Ergebung Thränen d'rein, Ob eure Herzen auch ein Schwert durchstickt! Gleich cuern Todten wollet Helden sein! Bergest zum Baterland die Liebe nicht!

Oscar von Redwis.

### Ginleitung.

Aod überwältigt von der Bedeutung der mächtig in die Wettgeschichte eingreisenden großen Ereignisse, noch tieserschüttert im hindlic auf die dem Baterlande gebrachten theuren Opfer, erfreuen wir uns danterfüllt der Früchte jenes gewaltigen Kampfes, der deutschen Einheit und Freiheit.

Der Bölkerkampf, so blutig wie noch nie die Welt ihn sah, hat ausgetobt. Das Reich, das, neibijch auf Deutschlands Machtensaltung, uns in frechem Uebermuthe Jahrhunderte lang bedrohte, ist unter dem Orude der Berhältnisse, die es in wahnsinniger Berbsendung berausbeschwor, zusammengebrochen. Berjüngt, mächtig, einig erstand das dentsche Reich; was unfere Bäter geahnt, unsere größten Dichter prophetisch befungen hatten, zur Wahrpeit ist's geworden. Barbarossa hat verfallener, auf wahr zu den Barbarossa den beutsche Kaiser des alten, versallenen, so lange zerklüsten Reiches, und drüdte die schneidige Wehre dem Kaiser des nenen deutschen Reiches in die Helbenfaust.

Gentahnt uns nicht die Berwirflichung des großen Ginheitsgebantens gur Dantbarfeit gegen Jene, welche ihr Blut Deutschlands Große opferten?

Ihr helben lebt in unferen herzen ewig fort; eine dankbare, nie verwelkende Erinnerung ift Guch geweiht und die Geschichte wird Gure

Ramen mit golbenem Griffel in ihre Annalen fchreiben.

Bon den Kämpsen, in denen ausere heldensöhne für Deutschlands Ehre und Ruhm ihr Leben gaben, wollen wir hier teine eingehende Schlederung liefern, sondern nur lurz die Stätten an uns vorüberziehen lassen, an denen Deutschlands und hier speziell Bayerns Sohne den voaterlämbischen Bassen nenen, nie verdiühenden Glanz verliehen. Gar Manchen, der dies Buch und die Gedenttaseln zur Hand nimmt, wird ein liebes Baterauge, der treue Sohn, der unvergestiche Bruder, der theure Gatte, der geliebte Brüderigam entgegenbilden und eine stille Jähre wird dem Bilde des Dahingeschiedenen geweicht sein. D! tröstet Euch, die Ihr den Schmerz nicht glaubt ertragen zu können, die Zeit wird Euch Balsam in die wunden herzen träuseln, und der Gedanke, Euch Trost verleihen, daß der höchste Kuhm auf Erden dem erblüht, der für König und Baterland in den Tod gegangen.

Gleich ju Beginn des Rrieges follte den baperifchen Baffen ein

Sieg merben,

Am 3. August 1870 befand sich das Hauptquartier der III. deutschen Armee in Landau, die Armee selbst zwischen Weisenburg und Lauterburg. Der sosgende Tag, der 4. August, war zum Vormarsch sämmulicher Corps des Aronprinzen von Preußen bestimmt, wobei die 4. bayerische Instantie-Division Bothmer den chrenvollen Austrag erhielt, Weisenburg und die ienseits bieser von Anaban beschieden Stadt licaenden Hobben, unehmen.

Die bayerische 4. Infanterie-Division, und vor Allem die 7. Insanterie-Brigade lösten ihre Aufgabe, Weißenburg dem dentschen Reich für ewig zurückzuerobern, in der glänzendsten Weige. Das äußert ichwierige Terrain, die gededten Stellungen des Feindes waren nicht im Stande, bayerischer Tapferteit Dalt zu gebieten. Todesmutsig drangen unsere Brawen vom II. Armee-Corps im Verein mit den tapferen preußlichen Kampsgenossen am 4. August, Vormittags 11 Uhr in Weißendurg ein; dem 6. und 10. Jäger-Bataisson, dem 5., 6., 7., 9., 11. und 14. Insanterie-Regiment war es zuerst vergönnt, frantischen Uebermuth deutscher Wassen

Der Weißenburger Sieg follte zwei Tage darauf von einem noch glänzenderen Erfolge überftrahlt werden; welcher Jubel war in allen deutschen Gauen, als die Kunde vom Weißenburger Siege herüberschallte über den Rhein; zwei Tage später, am 6. August, als Mac Rahon deutscher Tapferteit und Ausdauer weichen mußte, da fannte die Freude feine

Grengen mehr.

Die Bosition von Worth — eine für die Bertheidiger so ungemein günstige — hat bereits durch den Sieg, den 1793 Hoche über Burmser errang, historische Bedeutung erlangt. Mac Mahon hatte die Bosition Worth—Fröschweiter—Miederbronn sortiscatorisch verstärft und sich die Linie Sulzbach — Marschbrumn zu einer Tefenswissie eingerichtet, die sür uneinnehmbar getten sonnte. Wörth liegt am Ausgange eines engen Tholes am Kreuzungspunkte der Hagenauer und Bitscher Straße. Ein schmales Basser, der Sulzbach, durchzieht das That von Worth, das von 3 Seiten durch bewaldete, steile Abhänge eingefaßt ist. Unmittelbar oberhald Wörth am Thaleingange steigt nordwestlich er Liebfrauenberg empor, südwestlich erhebt sich der Verg von Fröschweitscher, auf welchem 1793 die Desterreicher Verschanzungen augelegt hatten, deren Wegnahme durch Hoche den Verust

Auf diesem historischen Boden sollten die Deutschen 1870 den Franzosen die erste Riederlage bereiten, eine Niederlage, die nicht nur in militairischer hinsicht für uns Deutsche insoferne von eminenter Bedeutung ist, als Mac Mahon's stolzes heer, die sogenannte Rheinarmee, niedergeworfen und gleich dei Beginn des Krieges dem französsischen Wahne und der Idee von der Unüberwindlichseit der französsischen Wafsen die Spise abgebro-

chen wurde.

Mac Mahon konnte den Angriff der Deutschen auf der ganzen Linie rubig erwarten, da er einerseits durch das Terrain selbst und die sorischen torischen Anlagen auf demselben, wie andererseits durch die von Weissendurg zurückziehenden Truppen der Division Douay Verstärkung erhielt. Das 1. dagerische Armee-Corps marschirte den 6. August, Früh 6 Uhr aus

feinen Bivoual's aus Jugolsheim gegen Löbfan und Lambertsbach auf grundlojen Seitenwegen und vernahm icon bald von Worth ber Ranonen-Eiligst ging's nun vorwarts. Die 1. Division murbe gegen ben feindlichen Flügel birigirt, fo daß beren Spite um 1 Uhr auf bem Schlachtfelbe eintraf. Die 4. Dipifion batte ben Auftrag, ben Feind in ber linten Flante zu faffen, mabrend die britte Division in Lembach in Refervestellung Um 3 Uhr nachmittage fand ber concentrische Angriff auf bie Stellung Dac Dabon's ftatt. Die Divifion hatte Aufangs bei Langenfulgbach harten Stand, bort fielen ber Tapferen Manche - befeelt von Treue und Opfermuth. Das Gefecht, welches fich um den Befit ber bichtbewalteten Soben von Langenfulgbach brebte, war ein angerft blutiges; boch nicht minder barte Berlufte trafen bas I, baberiiche Armee-Corps; Die Balber um Froidweiler und bie Boben, auf welchen biefelbe Orticaft liegt, wiffen bon ber Erbitterung und ber Tapferfeit zu ergablen, mit ber bier am 6. August gefämpft murbe. Die Bositionen mußten Schritt für Schritt genommen werden; Die Mitrailleufen, welche außerft gunftig poftirt maren, riffen Luden in die Reihen ber Braven vom 2., 4., 6., 8. und 10. Jäger-Bataillon, von dem Infanterie-Leib-Regiment, 1., 2., 5., 6., 7., 9., 11. und 14. 3ufanteric=Regiment,

Die gahlreichen Grabeshügel um Worth zeigen nur zu beutlich, wie viele beutsche Krieger bier im heißen Kampfe ihr Leben zum Opfer brachten, auf daß ihres theuren Baterlaudes Marten feines Franzmanns Fuß betrete.

Die bayerische Armee tanu mit vollem Rechte stolz sein auf den 6. August 1870, wo sich nicht nur ihre Tüchtigkeit bewährte, sondern wo sie mit andern tapfern deutschen Truppen Theil nahm an einem Siege, der die fühnen Hoffnungen der französischen "Rheinarmee" vernichtete und Deutschand neu aufathuen ließ.

Nach der Schlacht bei Wörth löste sich Mac Mahons vor 4 Wochen noch so siegesgewisse Armee in toller Flucht auf; das deutsche Schwert hatte ihr am 6. August eine solche Achtung eingestößt, daß sie es gar nicht wagte, der Armee des Aronprinzen den Uedergang über die Boggien stretig zu machen, obgleich dieses an tresssischen Positionen so reiche Gebirgsterrain selbst einer geschlagenen Armee, vorausgesetzt, daß sie den Kopf nicht versoren hat, wenigstens die Möglichkeit gibt, den Vormarsch des Feindes doch einige Tage ausgubalten.

Die III. Armee bemächtigte sich auf bem Marsche durch die Bogesen ohne Austreugung der Besten Lüßelstein und Lichtenberg. Die 4. bayerische Tivision, die sich am 14. August über Lüßelstein in Bewegung gefest hatte, hatte den Austrag erhatten, zur Dedung der sinten Flante über Marsal nach Lüneville zu avanciren. Marsal, ein kleiner, aber gut befestigter Platz, mußte genommen werden, da die Linie Marsal—Dieuze für die Isosirung von Metz von eminenter Wichsigkeit war, dem energischen Vorgeben der 4. Division konnte Marsal keine lange Vertheidigung entgegensehen, so daß schollen nach einstündiger Beschießung die Besahung die weiße Fahne aufbigen mußte.

Die fleinen Beften Pfalgburg und Bitich, welche lettere beim Mariche

burch die Bogesen umgangen wurde, boten der deutschen Armee nicht so seichtes Spiel wie Lühelstein, Lichtenberg und Marfal. Die Belagerung von Pfalzdurg wurde prenhischen Truppen übertragen, während jene von Bitsch den Bayern und zwar dem 4. und 8. Insanterie-Regiment zusiel. Bitsch ist eine Festung 3. Ranges. Hoch oben auf steilen, nackten Hellen throuend, überragt das Fort das kleine, nur von einer einzigen Straße durchschnikken und sperret die Defileen zwischen Weißendurg und Saargemünd. In 12. Jahrhundert schon von Bedeutung, wurde es später von Bauban befeitigt.

Die Cernirung von Strafburg hatte ebenfalls, und zwar am 14. August begonnen; bayerischer Artislerie war es vergönnt, an der Belagerung dieser wichtigen Testung Test zu nehmen und durch ihre Aufopferung und Berachtung ber großen Anstrengungen, die eine derartige Belagerung mit sich süyrt, ein lange verlorenes Kind am 28. September 1870 ber allgeliebten Mutter "Germania" für ewige Zeiten zurückzugeben.

Mac Mahon hatte unterbeffen die Trümmer feiner bei Beigenburg und Borth geschlagenen Armee bei Chalons gesammelt, fich burch 2 Dis vifionen bes Corps de Failly, burd weitere zwei bes Corps Felig Dougy, burch bie Division von ber ipanischen Grenze, Die Brigade von Civitavechia, die Divijion Marine-Infanteric und weitere 5 Infanterie-Regimenter fowie durch die Garde und 5 Cavallerie=Regimenter verftartt. -Marichall war mithin im Befit einer ftattlichen Armee. Mac Mahon hatte fich bie Atternative gestellt, entweber bei Chalons Bofition an nehmen und baburch Baris ju beden ober bem in Det eingeschloffenen Bagaine ju Gulfe gu eilen. Bur bas lettere fich enticheibend, gab er bie Berbindung mit Paris auf und wendele sich zuerst nördlich gegen Rheims und Rethel, dann nordöstlich gegen Sedan und Stenay. Sein Plan war tolls fühn. Belang er ihm, jo tonnte er ber beutiden Belagerungsarmee bon Met in den Ruden tommen und Bagaine entfeten, miglang ber Blan, wurde Mac Mahon an ben Ufern ber Maas ober bes Aire von bem in feinen Flanten marichirenden beutiden Beere augegriffen, bann nußte er eine Rieberlage erleiden, Die den Bergleich mit der von Worth nicht aushalten founte. Die Avantgarbe bes Rronpringen von Sachsen batte bem Sauptauartier bes Aronpringen burch Rencontres mit Batrouillen ber Mac Mahon'ichen Urmee in ber Rabe bon Stenay, Barennes, Bugancy Die Ueberzeugung beigebracht, bag ber Marichall mirflich Bagaine entjeben und die beutsche Armee burchbrechen wolle.

Die bentschen Seere sahen sich bemzusolge veransaft, ihren Marsch auf Paris vorlänfig aufzugeben, sie zogen sich vielmehr nach Norden zu bichter zusammen, bectten durch die I. Armee ihre rechte Flante in der Eisendahnlinie Thionville – Montmedy – Sedan und drängten schließlich die Gegner in der Linie Stenay – Varennes nordosstwärts auch in der Nichtung auf Sedan und Mezidres bis hart an die betgische Grenze.

Um Morgen bes 29. Angust brach bas große hauptquartier von Clermont auf und ging über Barennes nach Grand Pre.

Das I. bagerifche Armee-Corps erhielt ben Auftrag, auf ber Strage

nach Steuan bis Bar und Buzauch gegen Sommauthe borzugeben, bas

II. Urmee-Corps hatte fid) hinter bem erften ju halten.

Um 30. August, Mittags 12 Uhr, begann das Gescht, das mit den allgemeinen Ramen des Geschts bei Beaumont bezeichnet wird. Jenicits des Dorfes Dofes stand die jrangösische Artisserie in Position und daubte den sich entwickelnden dentschen Colonnen ihre Grüße, die von den auf den Anhöhen hinter Buzancy aufgesahrenen Geschüßen der Armee des Aroupringen prompt erwidert wurden.

Trosbem das Terrain äußerst günstig für die Franzosen war, retirirten dieselben doch gegen Stonue zu, wo sie abermals eine brillante Desenzivstellung sanden, in der ihnen jedoch nicht lange zu bleiben gestattet war, da das I. bayerische Kennee-Corps das seinbliche Centrum in Beaumont zum Weichen gebracht hatte. Dem 1. und 7. Jägerbataillou, dem 2., 10., 12. und 13. Insanterie-Regiment gebührt die Ehre des bedeutungsvollen Tages von Beaumont, der nur das Vorspiel zu dem blutigen Drama werden sollte, das dem Gange der Ereignisse eine ungeahnte Wendung zu geben bestimmt war.

Am 31. August marschirte das I. bagerifche Armee Corps über Raucourt nach Remilly, wo es auf den Feind stieß, ihn nach längerem Geschützseuer im Laufe des Vormarsches vertrieb und gegen die Maas zu

brängte.

Die Aufgabe der III. Armee war jeht, den Feind in der Stellung in und um Sedon entweder jur llebergabe zu gwingen oder jur Flucht nach Belgien zu beraulaffen. Der Sturm auf Sedon und die französische Aufstellung zwijchen der Maas und den Arbennen war für den folgenden

Tag feftgefest.

Das I. bangriiche Armee - Corps erhiett hierfiir in ber Ordre de bataille ben Auftrag bei Remilly über bie Dage ju geben und Bageilles anguareifen. In ber Rabe bicies Dorfes idlug bas Armee = Corps eine Brude über die Maas, beren Hebergang befonders bem 4. Jagerbataillon mand' tabfern Streiter entrig. Das II. banerifche Armee = Corps hatte Orbre, über Babelincourt nach Frenois ju avanciren. Die Bagern ftanden bei Geban im Centrum ber beutfchen Aufftellung, ihnen mar bie beigefte, Wie wurden fie ihr gerecht! Die Feber ift ichwerfte Aufgabe gestellt. au fdmach bie Tapferfeit, die Ausdaner, Die moralifde Rraft, von welcher Die baberifche Urmee am 1. September Beweise gab, ju fchilbern; ber unvergangliche Ruhm, ber am Tage von Gedan den bagerifchen Gabuen angeheftet murbe, ift um fo hober anguichlagen, als ber Begner mit größter Erbitterung, anerfennenswerthem Belbenmuth und weit überlegener Rraft gegen unfere braven Truppen fampfte. Befonders in Bageilles fand bas I. baperifche Urmee-Corps heftigften Biberftand; es gelang erft nach einem mit außerster Tapferfeit geführten Rampfe ben Jeind aus Bazeilles hinausjudrangen und auf Gedan gurudgumerfen. Ebenjo flog um Balan bas Blut ber Bagern in Stromen. Das 10, Jager-Bataillon, das Leib-Regiment, bas 1., 2., 3., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14., 15. Infanterie=Regiment miffen bon Bageilles und Balan ju ergablen. Die Angehörigen biefer Abtheilungen burfen ftolg barauf fein, bort gefampft gu haben, wo Frankreichs ftolger Kaifer vor Deutschlands Sohnen sein Haupt beugte und seinen Degen in die Hände bes ruhmgekrönten Kaifers Wilhelm von Deutschland legte. Roch in spälen Tagen werden die Kämpfer von Sedan sich des 1. Septembers mit pfolgen Gesühlen erinnern und Kindes und Kindeslindern von dem Hurrah erzählen, das die Lust durchdrang, als die Kunde von Napoleous Gefangennehmung befannt wurde.

Sedan liegt an einem der schönsten Punkte des Maasthales zwischen terrassensien, mit Laubwald bewachsenen Höhenzügen. Die Dörfer Bageilles und Basan, rechts von der Festung gelegen, blidten einst freundlich hinunter, wo die Maas ihre Juthen wälzt; jest sind diese Ortschaften Trümmerhausen. In Mitte der herrlichsten Natur tobte die blutige Schlacht, einer der bedeutungsvollsten Kämpse unseres Jahrhunderts. Die Gradbbügel von Bazeilles, wo so viele tapsere Bayernherzen schlummern, sind umzaussch von dem geseinmisvollen Weben der Laubwälder, die gerade um Sedan in so üppiper Fülle prangen. Sie ruhen noch in fremdem Boden, aber nahe hin zieht sich jeht beutsches Laud und treue Wacht wird von der gehalten über sen Stätten, darin so viel Frende der Heimath schlässt.

hatten die Franzosen im Juli 1870 von einer militairischen Promenade nach Berlin gesprochen, so konnten jest die Deutschen eine solche nach Paris in Wirtlichfeit aussichren. Am 19. September hatten die deutschen Herre bereits einen Gürtel um Paris gezogen, der, wenn auch noch zienen hich weit, in den einzelnen Gliedern doch so euge geschlossen war, daß von einem Durchbrechen dessetzen Seitens der Bejahung der Weltstadt keine Rede sein konnte.

Der 19. September follte bem II. baperifden Urmce-Corps Belegenbeit geben ben Ruhm ber banerischen Baffen, Die fich im fraugofischen Feldzuge fo ungemein ausgezeichnet hatten, bag ihnen einmuthiges Lob gefpenbet merben mußte, burd, einen nenen glangenben Gieg gu vergrößern. An diefem Tage warf bas II. Armee = Corps ben weit überlegenen Feind aus einer feiner wichtigften, durch fortificatoriiche Mittel fast uneinnehm= bar ericeinenden Bofitionen, welche Baris umgeben. Auf dem Mariche jur Cernirung von Baris murbe General von Sartmann von feiner Avantgarbe bie Meldung überbracht, daß die Frangojen auf ber Sohe nordlich von Sceaux fich berichaugten. Der Beneral, raich die Bichtigfeit Diefer Bofition ertennend, beichloß, fich ben nachsten Tag ber Schangen von Sceaur gu bemächtigen. Am 19. ließ er einen Theil feines Corps über Antonn avanciren, mabrend die 6. Brigade ben Auftrag erhielt, über Biebre, bem Reinde in Die rechte Flante gn fallen. Die 5. Brigabe mußte über Chatenan, Die 7. gegen Bourg und Fontenan vorgeben, mabrend Die 8. Brigade, die Uhlanenbrigade und die Artillerie-Referve-Abtheilung in Referpe-Stellung blieben. Balb mar bie 6. Brigabe bei Betit = Bicetre, Die 5. bei Pteffis = Pignet in ein beftiges Gefecht verwickelt. Pleffis = Pignet murbe im Sturme genommen, ebenjo icheiterte ein Begen-Angriff ber Fransofen pon ber Schange Monlin de la Tour aus an der ungeftumen Tapferfeit ber Bapern. Das 3., 6., 8. Jagerbataillon, bas 1., 5., 6., 7., 9., 14. 15. Infanterie = Regiment hatten an Diefer Affaire Theil genommen, bie von größter Bebentung fur die erfolgreiche Cernirung ber Betiftabt war. Bon jenem Tage an ichloß fich ber eiferne Gurtel immer enger.

Das I. bayerische Armee-Corps stand jeit dem 22. September als asigemeine Reserve für die Paris von der Südseite einschließenden deutschen Corps, worunter das II. bayerische Armee-Corps, zwischen Longjuneau und

Pallifean in enger Cantonirung.

Im Guben Frantreichs und vorzugsweise an ber Loire bilbete fich eine neue frangofifche Armee. Dies zu verhindern und die Gernirungslinie por einem unvernintheten Ueberfalle ju fichern, erhielt General von ber Tann - nachbem am 5. Ottober die Ansammlung bedeutender frangofischer Streitfrafte bei Thoury und Angerville conftatirt mar - ben Befehl, mit einem größeren Detachement bes I, baperifchen Armee-Corps und ber 22. preußischen Division gegen Guben vorzugeben. Am 8. Oftober rudte bas Detachement nach Ctampes, am 9. bis Angerville vor. Un biefem Tage trafen bon ber Avantgarbe Melbungen ein, bag bei Bithiviers ber Gegner in ber Starte bon ungefahr 8000 Mann ftanbe. Der Beneral, raich entichloffen, ordnete fur ben 10. Ottober eine Offenfivbewegung gegen Artenay an. Den 10. Oftober, Bormittags gegen 10 Uhr, ftieg bic Avantgarbe bei Artenan auf den Feind, rafch entwidelte fich bas Gefecht, balb gelang es ber 1. Divifion, ben Bequer fo lange feftguhalten, bis fich bas gange Corps von ber Tann entwidelt batte. Nachmittags gegen 4 Uhr fturmte die 1. Brigabe mit hurrah bas Dorf Artenan, aus welchem fich ber Begner raid auf ber Strafe gegen Orleans gurudjog. Energifch brangt General von ber Tann nach, greift Orleans am folgenben Tage umfaffenber an, und bringt, als bereits bie Racht ihren buntlen Schleier über das Schlachtsch gesentt, in die Stadt ein. Der Tritt beutscher Solbaten fchallte ernft und feierlich auf ben Strafen ber alten, ehrwurdigen Stadt in die Racht hinaus. Die Statue ber Jeanne D'Arc ftarrte bufter anm wolfenbededten himmel, bas Erz fing zu dröhnen an, als die baberifchen Ranonen poruberraffelten; es maren Tone bes Schmerges, Die beim Borbeimarich an ber Statue ju ben Ohren ber beutiden Rrieger brangen.

Das 1., 2., 4. und 7. Jäger-Bataisson, das 1., 3., 10., 11., 12., 13. und 15. bagerifche Infanterie-Regiment theisten mit der 22. preußischen Division den Ruhm der Tage von Artenan und Orleans.

Bayerische Truppen eröffneten ben Feldzug am Rhein, bayerische Truppen waren es, die den Krieg gegen die französische Südarmee in Gemeinischaft mit der 22. preußischen Tivision beginnen sollen. Wer vermöchte es, der Tapscreiet und dem Heroismus des Einzelnen die gebührende Ancetennung zu zollen — in jedes Mannes Bruft schlug ein acht deut isches herz — und die Tage von der Loire grünem Strande, sie sind mit goldenem Griffel in der Geschichte der bayerischen Armee verzeichnet.

Die Cernirung machte sich ben Parifern Ansangs Ottober bereits ersichtlich fühlbar. Im Interesse ber Parifer Besahung mußte es liegen, an verschiedenen Puntten Bersuche jum Durchbruch der Errnirungslinie zu

machen.

Der 13. Ottober jolite für das II. bagerijche Armee-Corps ein harter Tag werben. Am Morgen biefes Tages fammette fich ber Gegner

hinter ben Schangen pon Cachan und Chatillon. Balb barauf eröffnete bie feinbliche Infanterie ihr Feuer gegen Bourg la Reine und Die Feuerichlunde vom Fort Bicetre, Montrouge, Banves und Iffy begannen Tob und Berberben auf die bauerifche Aufstellung bei Bourg la Reine, Bagneur. Chatillon und bas Plateau von Chatillon ju ichleubern. Das 5, und 6. Jager=Bataillon, sowie die Bataillone des 1. 5. 7. 9. 11. 14. und 15. Jufanterie-Regiments hatten einen fomohl an Bahl weit überlegenen, als besonders burch bie Forts trefflichft unterftusten Gegner por fich. Der Rampf brehte fich vorzugsweife um Bagneur und Chatillon und bas Blateau pon Chatillon. Das II. Armee-Corps zeigte fich am 13. Ottober in feinem vollften Glange, Die einzelnen Bataillone metteiferten an Tapferfeit; Chatillon, faft ichon verloren, marb ben Frangofen aegen Nachmittag wieder entriffen. Der Gegner jog fich in ber traurigen Uebergengung, bak fein jogenannter "Glan" gegen beutiche Ausbauer, gegen deutsche Rube in ber Gefahr, gegen bie Todesverachtung beutscher Gols baten bon feiner Wirfung mar, gurnd. Berabe beim Orts - und Walbgefechte im burchichnittenen Terrain bewährt fich die militarifche Tapferfeit bes einzelnen Mannes, bemahrt fich ber perfonliche Muth. Bon biefen Tugenben bes Goldaten lieferte ber 13. Oftober einen glangenben Das II. Armee - Corps hatte nach bem Ausfalle ber Frangofen ber Tapferen viele, viele gu betrauern; por Paris ereilte bas Loos des Belben den Cohn des Dochgebirges, des frantifchen, ichmabischen Baues - bort Angesichts ber Weltstadt, Die fich die gange Well zu unterjochen traumte, bie bas namenlofe Glend über bas eigene Baterland beraufbeichmor, bort ichlafen jest viele banerifche Selben mit ungabligen Rriegefameraben aus allen Gquen bes beutiden Baterlanbes. Bobl Euch! Ruht 3hr auch ferne pon uns, unferen Bergen, unferer bantbaren Grinnerung bleibt 3hr emig nabe.

Die viel bewährte bayerische Artillerie sand inzwischen an dem in der beutschen Geschächte ewig bentwurdigen Jahrestag der Schlacht bei Leipzig Gelegenheit, sich bei der Erstürmung des hartnädig vertheidigten Chateaudun (18. Ottober) im Berein mit der ruhmreichen 22. prenkischen Division

neue Lorbeeren zu fammeln.

Die ersten Tage des Novembers verschafften General von der Taun die Gewisseit, daß der Gegner den Abschnitt zwischen Mer und Morke und vorzugsweise den Wald von Marchenoir start mit Mobisgarden und Franctireurs beseth hatte, und daß eine kranzössische Brigade dis Mer auf beiden Ukern der Loire vorzerfückt war. Weiter bestätigte eine unter den schwierigsten Verhältnissen ausgesührte Recognoszirung, daß die seinbliche Loire-Armee im Begriffe stehe, über Coulmiters zu avanciren. Das Desachenent von der Inn concentrirte sich am 8. November Abends in der Stellung Coulmiers—Huissen, westlich von Orseans. Am solgenden Tage, Früh 7 Uhr, stießen Cavallerie-Abtheilungen des Taun'schen Corps auf die Tete der Loire-Armee, die sich circa 60,000 Mann start von Le Mans aus in Bewegung geseth hatte. Der weitaus überlegene Feind griff die kaperische Stellung nach und nach an. Es war ein harter Stoß, den die Banern aushalten mukten. — ein schwockes Detackement gegen

eine Urmee, Die über 120 Geschüte verfügte. Die Angriffe bes Feindes gegen ben rechten Flügel ber Bayern miglangen unter bedeutenden Berluften - fest wie die Mauern ftanden die Bapern, Die Wellen des tofenben Meeres brachen fich an ben Felfen baperifcher Tapferfeit. Es gelang bem baberifchen Corps feine Stellung bis Abends zu behaupten, um erft bann, als die Duntelheit hereingebrochen mar, fich auf St. Beravy gurud. augieben. Riemals murbe ein Rudgug in befferer Ordnung ausgeführt, niemals tonnte ein folder mit ftolgerem Bewußtjein ausgeführt werben, als bei Coulmiers, mo ber Duth bes baperifchen Golbaten auch in ber mißlichsten Lage jo glangend an ben Tag getreten war. Am 10. November murbe ber Rudmarich bis Thourn fortgefest, mo fich bas Detachement mit ben berangiebenden Berftartungen vereinigte und bem Befehle bes Großbergogs von Medlenburg unterftellt wurde. Nun galt es vor Allem fich gegen einen Ueberfall zu beden; ein anstrengender Borpoftendienft mußte unterhalten werben, fuhne Streifereien in ben bichten Walbern wechselten mit größeren Recognoszirungen. Der Anftrengungen gab es viele, doch ber baperifche Solbat ertrug fie mit Leichtigfeit, benn ihn befeelte achte Liebe jum Baterlande.

Jeben Augenblid jum Uebergang in die Offenfivstellung bereit, bezog bas b. b. Tann'iche Urmee-Corps um Stoury enge Cantonnements, aus benen es jedoch bereits am 13. November wieder aufbrach, um gwifchen Epernon auf ber Strage nach Chartres und Balandon Stellung ju nehmen, ba eine Recognoszirung am 12. Novembers bie Bewigheit von ber Direction größerer feindlicher Truppenmaffen in ber Richtung nach Norden gegen Chartres gab. Am 18. November ftand bas Corps v. d. Tann vor Chateauneuf. Die beiben letten Wochen bes Novembers führten mehrfache Rencontres zwischen baverischen Abtheilungen und Avantgarbe-Truppen ber frangofifchen Loire-Armee berbei; jo am 22. November bei la Fourche, am 29. November bei Ligny und Barigy. Um 30. November ftieg ber Großherzog von Medlenburg - mit ihm bas I. bayerifche Urmee-Corps - ju ber unter bem Oberbefehle bes Bringen Friedrich Carl ftebenben II. Armee. Für ben 1. Dezember mar eine größere Recognoszirung auf bem rechten Flügel ber beutschen Urmee angeordnet, die Frangofen ergriffen an diefem Tage die Offenfive. Die Berlufte unferer Tapferen am 1. Degember waren groß, von ben Frangofen wurde ber Berfuch gemacht, Die baperifche Linie zu burchbrechen, nur ber außerften belbenmuthigen Tapferfeit ber 1., 2. und 3. Brigabe ift es gu banten, bag ber 1. Dezember nicht ben größten Rachtheil im Gefolge hatte. Dennoch follte ber 1. Degember nur bie Introduction ju einem Drama fein, wie es bie Bapern nicht blutiger in ben fruberen Schlachten und Gefechten erlebt batten,

Am 2. December entwidelte sich zwischen ben Ortschaften Orgeres, Tillay ie Beneux, Baziches und Loigny ein heftiges Gesecht. Dreimal stürmten die Bayern gegen die seindliche Stellung, bis es endlich gelang, den überlegenen Gegner zurückzuversen. An Loigny knüpfen sich dieselben schredlichen Erinnerungen, wie an Bazeilles, wo Trümmer die Stellen bezeichnen, an denen einst Menschen wohnten. Das I. Armee-Corps litt enorm; es war sast auf die Höllste der Streiter zusammengeschmolzen,

benn nicht nur die feindlichen Geschoffe, vor Allem die schreckliche Witterung, die furchtbar schneibende Kälte der Dezembernächte, wo die Truppen nach ermüdbendem, beisten Kampf gezwungen waren, auf eisbedeckter Erde zu bivonaliren, lichteten die Reihen des 1., 2., 4., 7., 9. Jäger-Batailsons, des Deibregiments, des 1., 2., 3., 10., 11., 12., 13. Infanterie-Regiments in schwerficher Weise.

Der 3. Dezember begann mit heftigem Artillerietampf.

Das L bayer. Armee-Corps war für diesen Zag in Reserve gestellt. Die I. Division verhinderte zur rechten Zeit eine Umgehung der beutschen Armee durch einen Flankenmarsch der Franzosen.

Um 4. Dezember ging ber Großherzog von Medlenburg mit einem umfassenderen Angriff vor. Richts bielt die ungeftung Tapferfeit ber Bapern

auf, die fich bis zur höchften Erbitterung fteigerte.

Am Abende des 4. Decembers ftand die Armee des Großherzogs von Medlenburg nordlich, jüdlich und westlich um Orleans und am 5. December Nachts zog der Großherzog von Medlendurg selbst als Sieger in dem wiedereingenommenen Orleans ein. Wer nach der Wiedereinnahme dieser Stadt der Ansicht war, die französische Loire-Armee sei geschlagen, der irrte sicht ie Anter allerdings große Verlusse erlitten, war aber troß alledem der deutschen Krmee, der während der heißen Tage vom 1. die 5. December teinerlei Berstärtung zusam, numerisch weit aus überlegen. Meung und Beaugency, die Tage vom 6. die 10. December, wer könnte sie vergessen! Nicht die heefden allein, die in Wetter und Sturm den Schrecken des Krieges Todesverachtung entgegensesten, die Herne dies Kheins schlichen ebensalls in größter Aufregung an zenen Tagen und mach heißes Gebet stieg in der ernsten Racht des Dezember im Bayersaude zum himmet empor, auf daß der Lenter der Schlachten ein gütiges Lods den Betrie und Bayern bereite und Bayern schlachten ein gütiges Lods den beutiden Wassen bereite und Bayern's Söhne schlachten ein gütiges Lods den deutsche Wassen bereite und Bayern's Söhne schlachten ein gütiges Lods den deutsche Wassen ben beutsche Wassen bereite und Bayern's Söhne schlachten ein gütiges Lods den deutsche Wassen kerteile und Bayern's Söhne schlachten ein gütiges Lods

Der 10. Dezember brachte ben Bayern endlich die erjehnte Rube, sie bezogen in und um Orleans Contonuements. Im weiteren Berlaufe bes Kriegs tam das I. Armee-Corps in erster Linie nicht mehr in Action. Es hatte geleistet, was Menschen möglich war, es hatte der bayerischen Baffenehre einen Lorbeer errungen, wie er selten noch einer Armee grünte.

"Wir haben uns am 19. September einen Chreuposten im Sin-schießungsringe von Paris erobert und vir werden denjelben durch Muth, Ausbauer und Wachjamteit auch ehreuwoss behaupten," — jo die Worte des Commandanten des II. Armee-Corps, General Nitter von Hartmann, in seinem Tagesbesehl vom 19. Oktober 1870, wo er seinem Corps für die siegreiche Abweisung des Pariser Aussalls gegen Chaisson die wohserdiente Anextennung ausspricht. Und in der That, das II. Armee-Corps besochet die Worte seines Commandanten getreusichst. Die Schrecken, die Anstrengungen, die Gesahren einer hundert zwei und dreißigtägigen Belagerung sind groß, enorm, wenn man bedenkt, daß alse diese Anstrengungen, diese Leiden in den strengsten Wintermonaten, dei Schnee und Regen ohne Unterlaß, Tag und Nacht erdustet werden mußten.

Dem II. bayerifden Armee-Corps mar die große Aufgabe gugefallen, bie Strake von Baris über Chartres und Orleans festguhalten und alles

bazwischen liegende Terrain abzuschließen. Erstere Strase wird durch die Schanze von Chatillon, letztere durch die von Billejuis beherscht. Von der Schanze von Billejuis hatten unsere Braven in Bourg sa Keine, Bagneux, Steaux, Antony viel zu seiden. Die Schanze von Chatillon wurde am 20. September von den Bayern besetzt und alle Versuche zur Wiedereroberung mißlangen dem Feinde vollständig. Vom Plateau von Chatillon aus konnte man Paris erblicken, auch Ish und Vanves reichten berüber.

Der Name Paris gläuzt nicht minder strahlend in den Annalen der bayerischen Kriegsgeschichte, wie die Namen Bitsch, Straßburg, Breisach, Toul, Schlettscht, Belsort. Die bayerische Artislerie hat sich bei der Belagerung dieser Festungen unvergänglichen Ruhm gesammelt, nicht minder unsere Genietruppen, die besonders bei Paris Beispiele der Opferfreudigkeit und Todesverachtung gaben. Gleicher Ruhm gebührt allen Wassen der bayerischen Armee.

Die Cavallerie legte nicht minder Tapferteit und Ausdauer an den Tag, wie Infanterie und Artillerie. Bei Recognoszirungen beim Eclaireurdienst erwiesen sich unsere Cavalleristen nicht nur als gute Reiter, sie

zeigten fich auch als tapfere, tollfühne Colbaten.

Unfere Armee hat fich im frangofischen Kriege ihrer Bater, die in ben Rriegen bon 1813 bis 1815 für Deutschlands Freiheit gefochten, wurdig erwiesen. Sammtliche Infanterie-Regimenter ftanben bamals auf frangofifdem Boben; bas 4., 6., 14. und 15. Infanterie=Regiment fampfte 1815 bei Suningen und Schlettitadt, bas 3. Sager-Bataillon, bamals als 2. Bataillon des 1753 errichteten Infanterie-, fpater 2. Feldjager-Regiments, bas 4. Jager-Bataillon als 5. leichtes Infanterie-Bataillon in ben Schlachten bei Brienne, Bar und Arcis fur Aube, ebenfo bie Cavallerie und Ar-Diesmal tampften die Bayern nicht nur fur die Freiheit, fie tillerie. tampften vor Allem fur die Ginigfeit, fur die Ginigfeit unjeres theuren geliebten Baterlandes, fur Die fo lange erfehnte Berbruderung aller beutiden Stämme, die im Beifte zwar icon langit vollzogen, erft 1870 auch thatjächlichen Ausbrud fich verschaffte. Der Geift, Der unfere Bater befeelte. er machte auch unfer Aller Bergen ergluben, als 1870 bie Rriegstrommete über ben Rhein herüberflang, über ben alten, ehrwürdigen Rhein, ben freien, ben iconen, ben beutschen Strom, ber und eigen ift und emig bleiben mirb.

> "Da rauscht bas Hass, da rauscht ber Belt, Da rauscht bas deutsche Weer, Da rückt die Oder breist in's Feld, Die Elbe greist zur Wehr. Neckar und Weser stürmen an, Sogar die Flutt des Mains! Bergessen ist der alte Span: Das deutsche Voll ist Eins!"

Diese Worte Freisigrath's sind jur Wahrheit geworden, möge teine finstere Macht sich zwischen die Bruber brangen, die in Gefahr, mit Blut

und Gifen so feste Bruderichaft geschloffen, moge biefe Berbindung Burgel ichlagen im Boben ber geistigen und sittlichen Entwicklung Deutschlaubs.

Bayern blidt mit Stol3 auf feine Armee. Bayern's Sohne hielten getreulich am Rhein die Wacht, sie halfen mit am Bau des großen deutsichen Reiches und wußten zu sterben für das Baterland, für ihren Konig, der als ächter deutscher Mann sein Schwert mit in die Wagschale warf.

Den theuren Briibern aber, Die mit ihrem Blute bem geliebten beutichen Baterlande jo bobes Biel erfampften, fei ein bleibendes, bautbares

Undenfen bewahrt.

Der Erinnerung an die dahingeschiedenen bagerischen helben seinen auch die Gebenttaseln und die nachfolgenden Lebensbeschreibungen geweiht.

M. G.

#### Sauptmann Emil Rühlmann,

im f. b. Generalquartiermeifter=Stab,

geboren in München am 26. Oftober 1829, trat nach vollendetem Schulunterricht in Landsberg im Ottober 1838 als Bögling in bas t. Ergichungs = Inflitnt fur Studirende in Minchen ein, bas er 1846 mit ber erften Note abjolvirte. Im Berbft 1846 bezog er die Universität München, an der er bis jum Schlufe bes Studienjahres 1847/48 philosophische und juriftifche Collegien borte. Die Ereigniffe im Fruhjahre 1848 beftimmten ihn, fich um eine Anftellung als Unterlieutenant in widerruflicher Gigenfchaft im Beere gu bewerben. Durch Armeebefehl vom 21. August 1848 wurde er als folder und am 21. November 1850 in befinitiver Gigen= ichaft im 12. Infanteric=Regimente Ronig Otto von Griechenland ernannt. Um 16, Dai 1859 gum Oberlieutenant befordert, murde er ihm Jahre 1861 Bataillonge, im Jahre 1864 Regiments = Abjutant , welche Stellung er bis jum 20. Dai 1866 begleitete. 3nm Sauptmann II. Claffe beforbert, nahm er mabrend bes Geldzugs von 1866 an den Treffen bei Riffingen und Rogbrunn Theil. In Anbetracht feiner militair-wiffenschaftlichen Bilbung wurde Rublmann im Fruhjahre 1867 eine Stelle als Lehrer ber Tattit am t. Cabeten-Corps anvertraut und ihm fpater eine folche bei der Inspektion der Militair = Bilbungsanftalten übertragen. Seine Bortrage in ber Kriege, Artillerie = u. Benie = Schule fanden fowohl bei feinen Borgefetten, als auch bei feinen Untergebenen allfeitig bie ehrendfte Unertennung. Beim Ausbruche bes Krieges im Juli 1870 wurde er gur Function als Generalflabs=Offizier der 6. Infanterie=Brigade bernfen und am 28. Juli erfolgte feine wirkliche Bersekung als Sauptmaun in den Generalquartiermeister-Stab unter Berbleibung bei ber 6. Infanterie=Brigabe. In ber Schlacht bei Geban am 1. September fiel er beim Sturme auf bas Dorf Balan in Folge Berichmetterung bes rechten Schenfels und tobtlicher Bermundung bes Unterleibes burch einen Granatiplitter. Erft ipat in ber Nacht fand man feine Leiche, Die am 2. September Bormittags an ber Umgaunung eines Gartens füboftlich bes Dorfes Balan mit noch 11 bapr. Offigieren in ein Grab gefentt murbe.

Ein durch und durch wissenschaftlich gebildeter Offizier, verstand er es namentlich die theoretischen Grundsage in der Praris zu verwerthen. Um so schwerer trifft sein früher Tod die Armee.

Cein Portrait befindet fich auf ber zweiten Gebenftafel.

#### Dauptmann Rarl Menges,

Abjutant bei ber mobilen 3. Inf. Brigade bes 1. b. Armee-Corps,

wurde in München am 23. Marg 1833 geboren und erhielt feine mili= tairifde Ausbildung gu bem Berufe, ben er mit gang befouberer Borliebe mabite, im t. Cabeten = Corps bafelbit. Seine Studien pollenbete er in biefem Inftitute mit gunftigem Erfolge, fo bag er am 12. September bes Jahres 1852 als Junter in Die Armee eingereiht werben fonnte. 3m Nahre 1854, ben 9. September, jum Unterlieutengut im 2. 3nf. Reg. Fronpring befördert, war es ihm möglich geworden, bis jum 9. Juli 1859, wo er gur 3. Canitats-Comp. nach Rurnberg verfest murde, in der Rabe jeiner Ellern gu fein, Die er mit findlicher Bietat verehrte. Alle er am 3. November 1861 jum Oberlieutenant beforbert murbe, erfolgte bamit gleichzeitig feine Berfetung jum 14. Juf. = Reg. Babrend ber Mobilmachung ber Urmee im Jahre 1866 mabite ibn Generalmajor und Brigadier Schumacher, ber ibn feit langerer Beit als einen tuchtigen, ftrebfamen Offizier tennen gelernt batte, au Jeinem Abjutanten. In biefer Gigenicaft wurde er fobann 4 Bochen fpater mit Belaffung in feiner bienftlichen Stellung gum Sauptmann beforbert. In ben Gefechten von Riffingen am 10. Juli und bei Rogbrunn am 26. Juli 1866 gab Hauptmann Denges hinreichende Beweise feiner militairifchen Berwendbarteit. Bei Beginn bes Rrieges gegen Frankreich rudte er mit ber 3. Inf. = Brigade als Mbjutant in's Felb, erwarb fich in ber ewig beutmurbigen Schlacht bei Geban burch feine bervorragenden Leiftungen bas Ritterfreng 2. Rl. bes f. b. Militair-Berdienft-Ordens und marb bei ber Ginnahme von Orleans am 11. Oftober burch Urmeebefehl öffentlich wegen feines guten Berhaltens belobt. 2. Dezember in ber blutigen Schlacht von Loigun, eben als bie Brigabe fiegend im Borruden mar, murbe Saubtmann Denges an ber Geite feines Commandanten, bes Beneralmajor Roth, im Unterleib ichwer verwundet und fant bom Bferbe, 2 Tage fpater erlag er gu Fillain les Rineur feiner Bermundung. Auf bem Friedhofe biefes Ortes murbe ber brave Offizier jur Erbe bestattet. Außer oben genannten Schlachten mar er Beuge ber beidenmutbigen Tapferfeit bagerifder Truppen in ben Gefechten bei Beaumont am 30. Muguft, bei Coulmiers am 9. November, bei Orleans am 1. Dezember. Die Urmee betrauert in Sauptmann Menges einen fehr zuverläffigen, verwendbaren Offizier, beffen bochftes Streben bie Reinbaltung feiner Ehre und bie Ansbildung in feinem Berufe mar. Durch feinen offenen, geraden und biedern Charafter, durch fein humanes Befen ermarb er fich im Rreife feiner Rameraben, fo wie bei Mlen, Die mit ibm vertehrten, die vollste Anertennung, Achtung und Juneigung.

Dritte Gebenftafel.

#### Sauptmann Bhilipp Jofef Michell,

Abjutant bei ber mobilen 4. Inf. Brigabe bes 1. b. Armee-Corps,

wurde zu Speyer ben 21. April 1827, als der Sohn des t. Steuerinspectors Michell geboren. Im Herbst 1845 absolvirte er das t. Gymnacsium in feiner Baterstadt Speyer, besucht hierauf zu seiner neiteren Ausbildung einen Jahrescurs des Lyzeums daselbst und widmete sich sodann zwei Jahre auf den Universitäten München und Heidelberg dem Studium der Rechtswissenschaft. Die bedeutungsvollen Bewegungen des Jahres 1848 ließen in ihm den Entschlis, in das vaterländische Heer einzutreten, zur Reise gelangen.

Durch Patent vom 21. Angust 1848 zum Lieutenant in widerruflicher, später mit dem Range vom gleichen Tage in definitiver Sigenschaft beim 6. Inf.-Regiment ernannt, bezog er die Garnison biese Regiments in Landau und sand bald Gelegenheit, während der pfälzischen Insurrection in den Monaten Mai und Juni 1849 in ernster That die Treue für seinen Könia zu beweisen.

Am 20. März 1853 wurde er laut Kriegsministerialreseripts als Bataillons-Adjutant im 6. Insanterie-Regiment bestätigt. Um 16. Mai 1859 erfolgte seine Beforderung jum Oberlieutenant und am 25. Mai 1859 die

Beftätigung als Regiments-Abjutant.

Bei der Beförderung seines bisherigen Obersten A. von hanser zum Generalmasor und Brigadier, wurde er von diesem zum Abjutanten erwählt und am 31. August 1861 bestätigt. Als Abjutant dieses Generals machte er den Feldzug im Jahre 1866 mit und wurde durch Armeebesehl am 9. September 1866 wegen seines Berhaltens vor dem Keinde belobt.

Nach dem Tobe des von ihm hochverehrten Generals von hanser, brachten dem am 20. Mai 1866 zum hauptmann beförderten 3. Michell die nachsolgenden Generale und Brigadiers Straub und Rudolph Freiherr

pon ber Tann gleiches Bertrauen entgegen.

Als Abjutant des zulest genannten Generals und Commandanten der 4. Insanterie-Brigade zog er mit dem deutschen heere am 2. August 1870 über den Rein und wohnte den Schlachten bei Wörth, Beaumont und Sedan bei. Hür seine in den genannten Schlachten bewiesene Tapserteit wurde er in den ersten Tagen des Septembers durch Kerleihung des Ritterfreuzes II. Classe des Wilitär-Berdienstordens ausgezeichnet. Hauptmann Michell war am 10. Oktober 1870 an dem Treffen dei Artenay und am 11. Oktober an der Schlacht dei Orleans betheiligt. Hier war es, wo ihn ein Schuß durch den rechten Oberaarm verwundete, als er in der dorzehlen Geschlästinie auf Besehl seines Generals sich über den Gang der Schlacht informirte. Seine moralische Kraft hielt ihn aufrecht, er blied troß der bedeutenden Berwundung zu Pferd, und tieß sich erst dann verstinden, als er seinem General Rapport erstattet hatte. Um 2. Dezember 1870 wurde ihm sür seine wiedersolt an den Tag gelegte Tapserleit durch Armeebesehl eine öffentliche Belodung ertheilt.

Balb war Michell von seiner Wunde geheilt; am 19. Dezember versließ er abermals den Kreis der Seinen, um sich wieder auf den Kriegsschauplaß zu begeben. Nach wenigen Wochen ertrankte Michell im Brigadequartier zu Maison Asch wenigen Wochen er schon am 8. Februar 1871 im Feldpitate zu Ereteil seinem edlen Leben ein Ziel setze. Er ruft in der Nähe der Seinigen zu Speyer. Seine Brust schwückte das Dentzeichen sür 1849 ("In Treue fest") und der tgl. Preußische Abler Orden IV. Classe. Wöchten diese Zeilen dazu beitragen, dem pslichtgetrenen, tapfern Ofsiziere, dem ehrenhaften Charatter, dem liebenswürdigen Manne Hauptmann Michell ein dauerndes Andenken zu sücheren.

Dritte Bebenttafel.

## Infanterie-Leib-Regiment.

Major Franz Edart,

geboren gu Munden am 6. Januar 1820, als ber Gobn bes Lieutenants Edart von ber Sartichiergarbe. Er genoß feine militairijde Ausbildung im fgl. Cabeten=Corps, murbe ben 21. Auguft 1839 gum Junter im 15. Infanterie=Regimente ernannt und am 10. September 1840 gum Lieutenant im 10. Infanterie=Regimente beforbert. In Diefer Gigenfchaft wurde er am 30. November besfelben Jahres jum Infanterie=Leib=Regimente verfest, in welchem Regimente er am 21. Anguft 1848 gum Oberlieutenaut avancirte. Um 1. April 1853 jum Sauptmann beforbert, ftand er querft im Berbande bes 9. Infanterie=Regiments, fpater wieder in dem feines frühern, bes Infanterie-Leib=Regiments. Der 20. Mai 1866 brachte ihm bas Avancement jum Major. Er erhielt bas Commando über bas erfte Bataillon des Leib = Regiments, meldes gu jener Zeit in Speper garnifonirte. Bei Musbruch bes Krieges im Jahre 1866 rudte er mit feinem Bataillou in ber Feftung Maing ein, woselbst er bis gn Ende bes Krieges blieb. Mit Bravour führte Edart fein Bataillon im Jahre 1870 in ben Schlachten von Worth und Seban, in bem Befechte bei Artenan, bei ber Erfturmung von Orleans, fowie in famutlichen Befechten um Orleans mahrend der Dezembertage. Um 7. Dezember murde Major Edart bei Beaugency fdwer verwundet und ftarb ichon Tags barauf. Seine Leiche ift nach Munchen gebracht worden. Für fein Berhalten in ber Schlacht bei Geban wurde er burch Armeebefehl belobt und fur hervor= ragende Tapferteit im Gefechte bei Artenan mit bem Ritterfreux I. Claffe bes Militair-Berdienft-Orbens becorirt. Gein gerades mannliches Wefen swang Jebem Achtung ab, ber ihm im Leben naber trat. Dit ihm ift ein Chrenmann in bes Wortes vollfter Bebeutung babin geschieben.

3meite Gebenftafel.

### Major Nepomut von Huoefch,

geboren den 30. Juni 1819 zu München, als der Sohn des Hauptmanns von Ruoesch. Im Jahre 1833 trat er am 27. Juli als Freiwilliger ins 3. Jüger-Bataillon, wurde jedoch, als er in kgl. griechische Dienste den 12. Februar 1834 übertrat, verabschiedet. Zwei Jahre stand er in grie- ichischen Dieusten und socht während dieser Zeit gegen die Mainotten.

Wieder nach Bayern zurüczetehrt, wurde er im Jahre 1845 ben 31. Oftober zum Unterlieutenant im 4. Jäger-Bataillon ernannt, den 23. Dezember 1849 zum Oberlieutenant im 7. Jufanterie-Regimente, am 16. Mai 1859 zum Hauptmann II. Classe im 6. Jäger-Bataillon, den 29. Mai 1864 zum Hauptmann II. Classe befördert und als Stabshauptmann zum 10. Jäger-Bataillon versett.

Im Jahre 1866 nahm er Antheil an den Gesechten von Rohdorf und Kissingen. Jun Jahre 1870 leistete er dem Ruse des Vaterlandes freudigen Herzens Folge, und sand gleich Ansangs dei Weisendurg und dann dei Wörth, nach welcher Schlacht er (am 12. August) zum Major im Insanterie-Leid-Regimente besördert wurde, Gelegenheit sich auszuzeichnen. Später soch er dei Artenan und Orleans mit vieler Bravour, überstand glüdlich die Novembertage, die ihn am 8. Dezember in der Schlacht bei Beaugench eine seindliche Augel ködlich tras. Die Leiche des Major von Russch wurde nach München übergesübet.

Seine Bruft schmüdten die Großherzoglich Badische Gedächtniß-Medaille sür 1849 und das kgl. griechische Denkzeichen für die Freiwilligen Das Mitterfreuz I. Classe des Mitterfreuz, welches dem

tapfern Offigier zuerfannt murbe, traf ihn nicht mehr am Leben.

Bierte Gebenttafel.

#### Sauptmann Arthur Freiherr von Jeeke,

geboren zu München ben 27. Mai 1839, als ber Sohn bes Generals Lieutenants von Jeehe, General-Abjutanten Gr. Majestät bes Königs.

Den 16. Oftober 1855 trat er, mit ber im elterlichen haus und in öffentlichen Unftalten empfangenen Bilbung im 16. Lebensjahre freiwillig ale Cadet in das 1. Infanterie=Regiment, murbe am 28, Februar 1858 junt Junter im Infanterie-Leibregiment ernannt, ben 31. Dezember 1858 jum Unterlieutenant, am 20. Dai 1866 gnm Oberlieutenant und ben 22. August 1870 jum Sauptmann im lettgenannten Regimente befördert. 3m Jahre 1866 ftand. er im Berbande bes gu ben Bejagungstruppen ber Festung Maing gehörenden Bataillons feines Regiments. 1870 murbe Soaubtmann bon Jeeke erft am 12. November aum Abmarich aur Feldarmee commandirt, boch follte er noch reichlich Gelegenheit finden, Beweife feiner Tüchtigkeit und Tapferkeit au geben. Mit großer Bravour bielt er fich in ben ichrecklichen Dezembertagen, bis er bei Beaugenen am 8. Dezember ben Tod bes Selben ftarb, Erft am Salje verwundet, fturgte Sauptmann von Jeege beim Burudführen gum Berbandplage nach ungefahr 15 Schritten burch eine zweite Rugel in Die Seite todtlich getroffen nieber. Der bin und herwogende Rampf geftattete es nicht, ibn fogleich vom Schlachtfelbe fortgufchaffen, erft ben anbern Bormittag 11 Uhr fanb man ben Leichnam ganglich ausgeplundert auf ber Wahlstatt. Die Leiche murbe nun nach Beaumont gebracht und dort in einem Garten unter einem Tannenbaum beerdigt. Gin braunes Rreug mit dem Ramen bes Dabingeschiedenen versehen, vor welchem ein Infanterie-Sabel in den Grabhügel gestedt wurde, tennzeichnete die Stelle, wo der tapsere Ofsizier in die Erde gesenkt worden war. Rur 2 Tage blieb er in fremder Erde; man grub den Leichnam wieder aus und geleitete ihn nach München, wo er am 26. Dezember 1870 im Familienbegräbniß an der Seite seiner Mutter zur ewigen Aube bestattet worden ift.

MIS Anertennung für feine Tapferteit mar ihm bas Ritterfreug

II. Claffe bes Militair-Berbienftorbens verliehen worben.

Wegen seiner militairischen Tüchtigkeit und feines Diensteifers von feinem Borgeseten in hobem Grade geachtet, von Kameraden und Untergebenen wegen seines offenen und mannlichen Charafters geliebt, ist ihm ein ehrenvolles Ambenken sicher.

Dritte Gebenftafel.

#### Bauptmann Otto Reumann

erblidte am 18. November 1833 zu Zweydrücken in der Rheinpfalz, als zweitgeborner Sohn des t. Gendarmerie-Hauptmanns Martin Ritter von Reumann das Licht der Welt.

Der Erziehung im väterlichen hause berbautte er die Grundlage zu jener seltenen Gute bes herzens, die ihm in so ungewöhnlichem Grade eigen war, sowie ben hoben Abel ber Gesunung, welcher ihn in späteren Jahren zur Zierbe seines Standes machte.

Seine wissenschaftliche Bitdung erhielt er im t. Cadeten - Corps zu München, in welchem er schon mit 10 Jahren aufgenommen wurde und bis zur Ernennung zum Junker, am 10. September 1852, verblieb.

Am 9. September 1854 murbe Junfer Otto Reumann gum Unter-

lieutenant im Igl. Infanterie-Leib-Regiment ernannt.

In biefer Abtheilung wurde er Bataillons-Abjutant, am 3. Nov. 1861 Oberlieutenant und am 6. Juli 1866 Hauptmann II. Classe.

Babrend bes Feldjugs 1866 mar hauptmann Otto Reumann bem

Sauptfelbfpital Rr. 2 jugetheilt.

Am 26. Juli 1870 verließ er — nach einem ergreifenden Abschiede von feinen Lieben — die Garnison München, die er uicht wieder sehen sollte. "Bir fteben Alle in Gottes Sand," schrieb er damals an seinen in Regensburg weilenden Bruder. "Wir ziehen aus für die Chee und Freiheit unferes gemeinsamen Baterlandes und opfern, wenn es sein muß, hierfür gern Gut und Blut."

Am 6. Auguft 1870 murbe fein Berhalten in ber Schlacht von

Borth durch Armeebefehl belobt.

Roch mehr zeichnete sich Reumann in der blutigen Schlacht bei Sedan aus, in welcher er zwei seiner pflichtgetreuen Offiziere, seinen tapferen Keldwebel und die Hälfte seiner braven Compagnie verlor, während er selbst durch einen Schuß am rechten Juße, — sein Pserd aber durch zwei Streifschafte verwundet wurde.

Trop seiner Blessur war er nicht zu bewegen, seine becimirte Compagnie zu verlassen, er hielt vielmehr treutich bei ihr aus.

Für fein tapferes, ausgezeichnetes Berhalten bei Geban murbe ibm das Ritterfreus II. Claffe bes Militairverbienftorbens perlieben.

Am 11. Ottober 1870, nachdem er 3 Tage lang die blutigen Gefechte gegen bie Loire-Armee mitgemacht, und bas heftige Granatfeuer beim Sturm auf Artenan gludlich überflanden batte, war es ihm beichieben. beim Borgeben burch bie von Ormes nach Orleans führenden Weinberge von einer feindlichen Rugel unterhalb bes rechten Anges getroffen zu merben. io daß augenblidlich ber Tob eintrat.

Um 12. Oftober 1871, Nachmittags 4 Uhr, wurde hauptmann Neumann mit allen militairifden Ehren auf bem Friedhofe gu Orleans gur Erbe bestattet.

Den 16. Februar 1871 murbe bie Leiche aus bem Grabe au Drleans gehoben, um in beutscher Erbe gur emigen Rube bestattet gu merben.

Ebeln . ritterlichen Sinnes . mar ber Dabingeschiedene ein tuchtiger. braver Offizier, ein liebevoller Sohn und Batte, ein bochbergiger, mahrhaft driftlich bentenber Menfch. - Ehre feinem Unbenfen!

Pritte Gebenftafel.

#### Bauptmann Lubwig Schonhammer,

geboren ju Munchen ben 27. November 1841, ale ber Cohn bes Generalmajors Schonhammer. Er trat im Jahre 1857 ben 14. Ottober freiwillig ale Cabet in bas 11. Infanterieregiment ein, murbe ben 16. Dai 1859 jum Junter im Infanterie-Leibregiment ernannt, am 21. Juni besfelben Jahres jum Unterlieutenant, 1866 ben 18. Juni jum Oberlieutenant und ben 20. September 1870 jum Sauptmann II, Claffe im lettgenannten Regimente beforbert.

3m Jahre 1866 befand er fich mabrend bes Rrieges bei ben Befatungstruppen ber Feftung Dlaing, wo er als Abjutant bei bem Feftungs-Commando permendet murbe.

Bei Beginn bes Rrieges im Jahre 1870 nahm er als Bataillons-Abjutant Theil an ber Schlacht von Worth, an ben Gefechten am 30, und 31. August bei Beaumont und an ber Schlacht bei Ceban. Bum Saubtmann beforbert übernahm er bas Commando einer Compagnie, machte famnitliche Befechte und Schlachten in ben Ottober = und Novembertagen, fowie bas Gefecht am 1. Dezember mit, bis er am 2. Dezember in ber Schlacht bei Loigny burch eine feindliche Rugel fiel.

Für bie ausgezeichnete Tapferteit, Die er mabrent ber Schlacht bei Borth an den Tag legte, murbe Sauptmann Schonhammer durch Berleihung bes Ritterfreuges II. Rlaffe bes Militair-Berbienft-Orbens und für fein braves Berhalten in ber Schlacht bei Geban burch eine Belobung ausgezeichnet.

Seine Leiche murbe nach Munchen perbracht.

Um ihn weint eine liebenbe Gattin. Gine große Bahl von Freunden bes Berlebten folgte ichmergerfüllt feiner Babre.

Bierte Bebenftafel.

#### Bauptmann Johann Stripl,

geboren zu München den 5. Juni 1818, als der Sohn des Hauptmanns Strift. Am 18. April 1836 trat er freiwillig als Cadet in das 9. Jusanterieregiment, wurde den 31. März 1848 zum Unterlieulenant im 1. Jusanfanterieregiment, im Jahre 1854 den 25. Juni zum Sversieutenant im Infanterie-Leibregiment, den 24. Angust 1862 zum Hauptmann II. Classe und im Jahre 1866 den 20. Mai zum Hauptmann I. Classe in letzte gewannten Kegimente besorder.

Im Jahre 1866 machte er die Gefechte bei Nüblingen, Uettingen, Baldbuttelbrunn und helmstadt mit und wurde für besondere, bei Uettingen bewiesene Tapserfeit mit dem Rittertreug I. Classe des Militair - Verdienste-

Orbens geschmudt.

Frohen Muthes und in der Hoffnung auf glüdliche Wiederlehr in den Kreis seiner ihn gärtlich liebenden Familie zog er im Jahre 1870 in's Feld. Bei Wörth und in den Borgefechten von Sedan am 30. und 31. August 1870 führte er mit Lapferteit seine Compagnie. Ein leuchtendes Beispiel von Opfersähigkeit und Bravour, stürmte er am 1. September an der Spitze seiner ihn, wie einen Bater verehrenden Compagnie eine Gasse in Bazeiles. Leiber mußte er seinen Heldenmuth mit dem Tode bezahlen. Die Nachtick verber mußte er seinen Heldenmuth mit dem Tode vezahlen. Die Nachtick von seinem Tode erschütterte seine zahreichen Frenude und setzt seine Augehörigen in die tiesste Trauer. Mögen sie in dem Gedauten Trost sinden, daß er sein Leben dem Batertande zum Opfer brachte. Die Nündener Liederlasse, deren I. Vorstand er gewesen, ehrte den vielgeliebten Freund noch bei der Beerdigung in München durch erhebende Gesange.

Erfte Bebenttafel.

### Sauptmann Beinrich von Ballade,

geboren zu Landan in der Pfalz am 7. Dezember 1830, als der Sohn des Hauptmann von Ballade. Er beichloß gleich seinen Borsahren, welche 200 Jahre in der bayerischen Armee gedient hatten, sich dem Militairstand zu widmen. 1842 in das Cadeten-Corps aufgenommen, wurde er am 10. August 1849 zum Junter ernannt und den 11. November 1850 zum Unterlieutenant im 12. Infanterieregiment befördert.

Nachdem er einige Jahre in der mathematischen Abtheilung des topographischen Bureaus und im Jahre 1854 dei Höhenmessungen im daperischen Gebirge thätig gewesen war, erhielt er 1855 den Austrag, die Söhne Sr. A. H. des Prinzen Luitpold nach Italien zu begleiten, deren Exziedung ihm dann später im Verein mit dem jehigen Geueral von Masaisse übertragen wurde. 1859 avancitet er zum Obertieutenant, 1865 zum Hauptmann. Als Prinz Armulph das 18. Lebensjahr erreicht hatte, tehrte Hauptmann von Ballade 1870 zum aktiven Dienst zurück und trat deim Insanterie-Leid-Regiment ein. Mitte August verließ er mit einer Exsip-Abtheilung München, erreichte sein Regiment im Bivoual bei Sedan und nahm von da an an allen Gesechten rühmlichen Antseil. Er

tämpste bei Artenan, bei der Erstürnung von Orleans im Oltober, in den Geschlen und Schlackten während der Monate November und Dezember. Neberall gad er Beweise von Tapiscreit und trener Pflichterfüllung; man sand ihn siets als draven Führer tampsemuthig an der Spike seiner Maunschaft. In der Schlacht von Beaugench am 8. Dezember wurde von Ballade tödtlich verwundet. Um rechten Hus von französsischen Nerzten annputirt, erlag er zu Orteans, wohin man ihn transportiut hatte, am 21. Dezember seiner Verwundung im Haufe Choquet. Die Leiche wurde zur Beredigung nach München überzesiührt. Im Armeedeschs vom 3. April 1871 wurde er belobt. Der Großberzoglich-tostanische Militair » Verdien! » Orden und der bauerische Michaels » Orden schmidten seine Vrust. Von allen Seiten wegen seiner Keunknisse und der trefslichen Eigenschaften des Charafters geachtetet, hintersieß der Verblichene, erst seit Mai 1867 vermählt, und Bater zweier Kinder, seine schmerz,

Dritte Gebenftafel.

#### Sauptmann Gugen Wagener,

geboren am 7. November 1831 zu Kassau, als der Sohn des Hauptmann Wagener. Er trat im Jahre 1848 den 5. März beim 1. Artillerie-Regimente als Cadet ein, wurde im Jahre 1853 den 11. Oftober zum Junter im Insanterie-Leibregiment ernannt, am 25. Juni 1854 zum Unterslieutenant, den 24. August 1862 zum Obertieutenant und im Jahre 1866 am 24. August zum Hauptmann II. Classe im genannten Regimente bestrett.

Im Feldunge des Jahres 1866 nahm er an den Gesechten bei Ktissingen, llettingen und Waldbüttelbrunn Antheit. Als 1870 die Artegstansfaren heraussprodernd über den Reinhe Deutschands in's Ange zu sehen. Dieser Wunsch dem Feinde Deutschands in's Ange zu sehen. Dieser Wunsch jollte bald nach dem Ausmariche aus München in Ersüllung gehen. Seinen Kampsesmuth, seine Tüchtigteit als Führer in der Schlacht konnte er nur turze Zeit bethätigen. Nachdem er in der Schlacht bei Wörth den Augriff gegen den Feind bereits zwei Mal unternommen hatte, wurde er beim dritten Suxum, seinen Truppen heldenmitstig voranschreitend, durch einen Granatsplitter im Oberschentel schwen verwundet. Man transportited den Verwundeten nach Görsdorf, wo ihm auf Anordnung des Grusen Ludwig Arco die beste Pflege zu Theil wurde. Ruhig und gesats schiede er am 21. Angust ans diesem Ledwn und wurde zu Görsdorf beerdigt. Ein schönes Kreuz schmatt das Grab des braden Nannes.

Erfte Gebenftafel.

#### Dberlientenant Wilhelm Bartmann,

geboren zu Germersheim ben 14. April 1846, als ber Sohn bes Masor Hartmann. Er genoß seine militairische Ausbildung im tönigl. Cabeten-Corps, wurde im Jahre 1864 ben 24. August zum Junter im 2. Infanterieregiment ernannt, 1865 ben 25. August zum Untersieutenant im Infanterie-Leibregimente und im Jahre 1866 ben 1. August zum Obersteutenant im letigenannten Regimente beförbert.

Im Jahre 1866 nahm er an allen Gesechten seines Regiments Antheii. 1870 tämpfte er bei Morth, in ben Vorgesechten ber Schlacht bei Seban am 30. und 31. August, und am 1. September bei Seban seine iöbtliche Berwundung, ber er am 29. September ju Aachen erlag. Dort sand auch seine Berrbigung statt.

Seine Tapferleit in ber Schlacht bei Gedan brachte ihm bas Ritter-

freug bes Militair-Berbienft-Orbens II. Claffe.

Dem tapfern Solbaten, bem aufrichtigen Freunde, werben feine Rameraben eine liebevolle Erinnerung weihen.

Dritte Bebenftafel.

#### Oberlieutenant Rarl Rümmelein.

geboren zu Regensburg ben 26. Juni 1845, als ber Sohn des Major Rümmelein. In Ingolftadt, wo sein Bater in Garnison tag, besuchte er die Litenschule. Nachdem er die II. Classe absolvirt hatte, genoß er seine mititairische Ausbitdung im tönigt. Cadeten-Corps, wurde im Jahre 1864 ben 24. Nugust zum Junter im Infanterie-Leid-Regiment ernannt, den 25. August 1865 zum Unterlieutenant und am 1. August 1866 zum Obersieutenant in genanntem Regimente befördert.

1866 war er bei allen Affairen, bie fein Regiment gu beftehen

hatte, betheiligt.

Im Jahre 1870 marschirte er am 23. Just von München aus, von den Seinen hatte er domit für immer Abschied genommen. Jum ersten Mas stand er am 6. August bei Worth dem Feinde gegenüber. Nachdem er die Gesechte am 30. und 31. August ebenfalls glücktich überstanden, siel er in der Schlacht bei Sedan am 1. September. Morgens zwischen 8 und 9 Uhr traf ihn eine Angel dei Erstürmung eines Haufe.

Rummelein hatte fich fo febr ausgezeichnet, bag ihm bas Ritterfreug

II. Claffe bes Militair=Verdienft=Ordens verliehen murbe.

Gein fehnlichfter Bunfch, fiegreich mit feinem Regimente in München

wieder einziehen zu tonnen, follte nicht in Erfüllung geben.

Er war Solbat mit Leib und Seele; so begeistert wie er in ben heiligen Rampf zog, so helbennuilthig brachte er auch sein Leben bem Baterlande jum Opfer, bem er sein ganges Sein geweiht hatte.

Smeite Gebenftafel.

#### Oberlieutenant Chuard Freiherr von Schrent-Robing, .

geboren zu Straubing ben 6. April 1838, als ber Sohn bes Appellations= gerichterathes von Schreut. 3m Jahre 1857 bezog er Die Univerfität Münden, trat aber, als 1859 ber Rrieg brobte, freiwillig als Cabet am 16. Dai in bas 1. Infanterieregiment, murbe am 21. Juni bestelben Nabres jum Unterlieutenant im Infanteric-Leibregiment ernaunt und am 18 Juni 1866 gum Oberlieutenant im lettgenannten Regimente beforbert.

3m Jahre 1866 befand er fich bei ben Befakungetruppen ber

Feftung Maing.

Am 29. Juli 1870 fagte Oberlieutenaut bon Schrent feinen Ungehörigen Lebewohl; wenn auch innerlich tief bewegt, fo boch erfüllt von mannlichem Muth. "Ich will gern als Kruppel heimkehren, wenn wir nur fiegen", bas maren feine Abichiebsworte. In ber Schlacht bei Worth erhielt er bie Feuertaufe. Die Gefechte por Geban bestand er gludlich, bis ihn am 1. Ceptember Die aus einem Saufe entfendete tobtliche Rugel traf. Im Feldivital ju Remilly erfreute er fich ber beften Pflege, er mar aber nicht zu retten. Am 9. Geptember entschlummerte er fanft. Geinem eingigen ihn überlebenden Bruber mar es beidieben, ben theuren Berblichenen, ber als opfermuthiger Offizier gestorben mar, gur letten Rubestätte auf bem Rirchhofe gu Remilly gu geleiten.

Grite Bebenftafel.

Pandwehr . Unterlieutenant Dr. Sugo Ammann, geboren ju Münden ben 17. November 1847, als ber Cobn bes prattischen Arztes Dr. Ammann. Er trat am 15. Marg 1868 als Ginjahrig-Freiwilliger beim Infanterie=Leib=Regiment ein, wurde ben 12. Dai 1869 gandwehr=Offiziers=Abipiranten und ben 18. Juli 1870 gum Land= wehr=Unterlieutenant im '2. Landwehr=Bataillon beforbert. Bei Worth am 30. und 31. August, am 1. Geptember bei Gebau, bei Artenan, bei ber Erfturmung von Orleans, in den Tagen bes november und Dezember erbrobte fich jein Belbeuberg. Der 7. Dezember - das Gefecht bei Beangenen - lojdte feines Lebens Radel ans. Geine Bruft fcmudte bas Ritterfreug II. Claffe bes Militair=Berbienft=Orbens, bas er fich fur jeine große Tapferfeit bei Cedan erworben batte. Außerbem murbe er für fein Berhalten bei Worth belobt. Um ibn trauern nicht nur Eltern und Freunde, - auch ber Benius ber Wiffenichaft, er tranert fur einen feiner beften Junger.

Eritte Gebenftafel.

#### Unterlieutenant Nicolaus Aloifius Conftantin Graf von Arco-Rinneberg,

geboren am 8. Januar 1848, trat, nachbem er feine Studienjahre theils in Felbfirch (Borarlberg), theils in England, julest in Det jugebracht, im Jahre 1866 als Lieutengnt im t. Infanterie = Leibregiment ein, Jahre 1866 war es ihm nicht vergonnt, in's Gelb au gieben, um fo machtiger erfaßte ben jungen Offizier bie Eriegsertlarung bes Jahres 1870. Er marichirte im Juli mit bem 2. Bataillon feines Regimentes in bie Pfals. In der Schlacht pon Worth tam bas 2. Bataillon Rachmittaas 4 Uhr jum erstenmale in's Fener. Graf Ricolaus Arco-Binneberg commanbirte ben die Spige bilbenben 3ug bes Bataillons, bem die Aufgabe gestellt war, ben der Goredorfer Duble auf ber rechten Thalfeite gunachit gelegenen Balbberg, au ffürmen. Lieutenant Graf Arco eröffnete ben Sturm; unter bem beftigften Feuer ber Frangofen erftieg er mit feinem tabfern Saubtmann Wagener (Bataillong-Commandant) breingt ben größten Theil des Berges, um die gogernde Mannichaft gum Bormartsflurmen gu bewegen. Das brittemal auf ber Sobe angelangt, erreichte ibn eine Infanterie-Rugel, die oberhalb ber Sufte eindrang und ben Suftinochen berlette; er brach jufammen und murbe bon feinem treuen Diener, ber ibm Die gange Beit nicht von der Geite gegangen mar, unter dem beftigften Rugelregen gurud auf ben Berbanbpigt getragen. 14 Tage blieb ber anicheinend leicht Bermundete in Boredorf und wurde bann nach Munchen in bas elterliche Saus gebracht. Erft nach einiger Reit erfannten bie Merate, bag die Berletung des Knochens eine febr bedeutende mar. Balb zeigten fich die Ericheinungen ber Blutvergiftung und nach etwa 14tagigem Schwerem Leiben hauchte Graf Arco am 16. Geptember 1870 in ben Urmen ber Seinen, unter ben Thranen ber tieferichütterten Familie fein junges, für bes Baterlandes Ehre begeiftertes Leben aus. Geine perfonliche Liebensmurbigfeit fouf ibm einen großen Rreis von Freunden und Befannten, Die ihn nie vergeffen merben.

3meite Gebenftafel.

#### Landwehr-Unterlieutenant Carl Bohm,

geboren am 13. Mai 1846 zu München, als ber Sohn bes Privatiers Georg Böhm. Nachdem er die Lateinschule absolviet hatte, widmete er "sich der Pharmazie und servirte in der Hofapothete zu München, später

in Apotheten gu Genf und Freiburg in ber Schweig.

"Im Jahre 1868 ben 15. März trat er als Einjährig-Freiwilliger in das Infanterie-Leibregiment, wurde den 12. Mai 1869 zum Landwehr-Offiziers-Abspiranten im 2. Landwehr-Bataillon ernannt und am 18. Juli 1870 zum Landwehr-Unterlieutenant befördert. Während des französischen krieges sand er nur bei Wörth Gelegenheit, Beweise seines Muthes zu geben, denn bei Sedan, am 1. September, tras ihn schon in frühester Morgenstunde und zwar, während er im Straßenkaupf von Bazeilles seinen Zug mit hochgehobenem Säbel zum Sturm auf ein vom Feinde besetzts zusenterte, eine seindliche Rugel tödtlich in die Bruft, so daß er sofort seinen Geist aufgab.

Tags barauf, am 2. September, wurde er im Schlofgarten von Bazeilles beerdigt. Seine Angehörigen glaubten jedoch den deutschen Jüngling in beutsche Erde betten zu sollen, was am 9. März 1871 auch geschah. Seine Leiche ruht nun auf dem Friedhose zu München. Der eble Todte wird forkleben in dem Andenken seiner Kameraden, wie ein Jeder, der Gelegenheit saud, den biedern Charactter, den geraden Sinn Böhm's tennen zu sernen, ibm eine freundliche Erinnerung dewahren wird.

Erfte Bebenftafel.

#### Unterlieutenant Guitab Dombierre.

geboren ju Burgburg ben 22. Dlai 1851, als ber Cohn des Oberftabsargtes Dompierre. Er genoß feine militairifche Ausbildung im tgl. Cadeten= Corps. murde ben 25. Juli 1870 jum Junter im Jufauterie-Leibregiment ernannt und am 12. Geptember begielben Jahres jum Unterlieutenant im genannten Regimente beforbert.

Gleich bei Beginn feiner militairischen Carrière 1870 bemahrte er in ben Gefechten bei Orleans in den Oftobertagen, sowie in benen bes 1. und 2. Dezember bei Orleans seine militairische Tuchtigfeit. Leiber mußte er bei Loigny am 2. Dezember, Nachmittags 2 Uhr sein junges Leben babingeben. Bon einer Rugel mitten in die Bruft getroffen, fturgte ber begeifterte, jugendliche Rampfer leblos gujammen. Da fich fein Bataillon turg barauf eine Strede gurudgog, tonnte die Leiche, welche mittlerweile von ben Frangofen ausgeplündert murde, erft fpat Abends aufgesucht werben. Taas barauf bestattete man Dompierre in Loiann gur Erbe. Spater wieber ausgegraben, murbe ber Leichnam nach Munchen übergeführt. um am 26. Dezember 1870 in bas Familiengrab gur ewigen Rube gefentt au merben.

Seine Tapferteit, Die er bei Orleans in den Oftobertagen bewiesen hatte, murde durch eine Belobung im Armeebefehl vom 2. Dezember quer-Dompierre ging babin in ber icouften Lebensbliithe, mit ihm brachen die berechtigten Soffumgen eines gartlich liebenden Baters gufammen.

Bierte Gebenftafel.

#### Unterlieutenant Walter von bu Brel,

murbe geboren am 5. Dezember 1843 ju Munchen als jungfter Gohn bes f. Rechtsanwaltes Baron Max bu Brel. Er entstammte einer alten Burgundischen Familie, beren einziger noch blübender Zweig nach wechselpollen Schidfalen gegen Ende bes porigen Jahrhunderts fich in Bapern nieberließ.

Der Berftorbene begann feine humanififden Studien an Munchen und vollendete fie an den Gymnafien zu Metten und Laudshut mit bestem Erfolge. Im Berbfte 1863 bezog er Die Universität München und widmete fich bem Studium ber Rechte. Im Sommer 1866 folgte er bem Aufrufe feines Ronias zu ben Maffen, trat freiwillig als Cabet in's 2. Infanterie-Regiment, wurde durch Armcebefehl bom 18. Juni gum Unterlieutenant im Infanterie-Leib-Regiment befordert und nahm als folder Theil an den Gefecten pon Selmftadt und Rokbrunn.

In ben großen Rampf von 1870 gog er mit muthiger Begeifferung, aber nicht ohne trube Ahnungen. In ber Schlacht bei Borth, am 6. August, als fein Bug, ber die erfte Fenertaufe erhielt, ju manten begann, fturmte er mit lautem Burufe und geschwungenem Gabel bie Geinen ermuthigend die Soben binan. Tapfer in ber Echlacht, war er bescheiben gegen die Befiegten. Gin frangofifder Oberft, ber in die Gefangenichaft feiner Compagnie gerathen war und ben ber junge Sieger über fein Unglüd zu trösten suchte, sagte später von ihm: "Un excellent jeune officier, qui a le courage et le bon coeur d'un vieux brave." Die die Schlacht von Sedan einseitenden Gesechte von Beaumont und Raucourt bestand er noch glücktich; bei der Erstürmung von Bazeilles durch einen Schuß in die Hand verwundet, ließ er sich rasch von seinem Bedienten einen Nothverbaud anlegen und flürmte neuerdings, der Munde nicht achtend, in den Kampf, wo er von zwei Kugeln schwer getrossen einen Lerrechte Unterschute! wurde ihm noch an demselben Abend amputirt. Er ertrug sein Schickal nuthig und ergeben; das Leben schien gerettet. Eine zweit Amputation, die nötbig vurde, überstand er nicht mehr. Er stard am 25. September 1870, Abends 7 Uhr im Schlöße Montvillers dei Sedan, seiner Familie die Versicherung, daß er ergeben sterbe, seinen Kameraden die letzten Grüße sehende. Im Schlößparke liegt er begraben. Sein König verließ ihm sür seine Tapserteit das Rittertrug II. Closse des Militair-Berdienstordens, welche Decoration der tapsere Kämpser jedoch nicht mehr in Eindsan nehmen konnte.

Durch gute Studien tuchtig gebildet, ftrebsamen Ginnes, gehörte er zu jenen jettenen Charafteren, die mit einem scharfen Geiste und frober Laune ein offenes, volles Berg verbinden und fic so Achtung und Freund-

fcaft in gleichem Grabe erwerben.

Der Berstorbene war Chrenburger von Freiburg in der Schweiz, welche im Jahre 1657 dem t. spanischen Feldmarschall und Gouderneur von Sant Pa, Anatol du Prel d'Arloz, daron de Chapois, sowie seinen Nachsommen, das erdliche Patriziat dafür verlieh, daß derzeilee, als erwählter Generalissimus der Armee der verbündeten fatholischen Kantone, den Freiburgern ein Regiment Tragoner geworben und zur Verfügung gestellt hatte, das sich bei Billmergen auszeichnete. Der Chroniqueur Suisse widmete daßer dem späten Entel des spanischen Feldmarschalls unterm 1. Dezember 1870 einen ehrenvollen Nachruf und der Communatrath von Freiburg ließ der Familie die Bersicherung aussprechen, wie hoch die Stadt es sich zur Ehre schäpe, einen Offizier, der als Held gefallen, unter ihren Mitbürgern au gablen.

Ameite Bebenftafel.

### Landwehr-Unterlieutenant Sugo bon Rraft,

geboren ben 24. August 1847 zu München, als ber Sohn bes Bankiers Hermann von Kraft. Schon in frühester Jugend zeigte er Neigung zur Katurwissenschaft und besonders Geschild zur Technik. Nachdem er sich die Kenntnisse, welche in der Clementar und Lateinschule erworben werden, rasch durch Privatsudiun zu Haus anzeignet hatte, besuchte er die poliptechnische Schule in München, absolviete später das Poliptechnikum in Karlseruhe als Candidat des Majchinenbaues, arbeitete 1 Jahr lang als Lehrting in der Maschinenfabrit Augsburg, genügte dann seiner Militairpsicht als Einschrig-Freiwilliger und bestand die Ossisiersprüfung. Im Jahre 1869 begann er seine Prazis in einem großen Etablissement sur Maschinenbau in England, wo er sich die Jufriedenheit und das Vertrauen seiner Chess

in hohem Grade erwarb. — Die erste Nachricht der Kriegserklärung vervollaßte ihn, den voterkändischen Fahnen zuzueilen. Bei Wörth und Beaumont socht er mit besonderer Auszeichnung. Beim Morgengrauen des
1. September seitwärts von Bazeilles vordringend, hielt er im Kugelregen
mit seinem Zuge den vorgeschobensten Posten — sein letzter Ruf war:
"Zurück gehen wir nicht!" als eine Kugel durch's Haupt ihn niederstredte.
— Andern Tags fand ihn sein ätterer Bruder, Nittmeister im 1. Cuirasser-Regiment, und ließ ihn auf dem Kirchhofe zu Bazeilles bestatten, von
wo seine Leiche später in die Familiengruft nach München übersührt wurde.

Seine Liebenswürdigkeit, fein beiteres Gemuth, fein raftlofer Fleiß, feine Bescheibenheit, seine mannliche Einsicht — turz fein durch und durch gediegener Charafter machten ibn jum Liebling Aller, die ibn tannten, jum

unerfetlichen Rleinob feiner nun untroftlichen Eltern!

3meite Gebenftafel.

#### Unterlieutenant Friedrich Robel,

geboren zu München den 22. November 1849, als der Sohn des Oberfriegs-Commissen Novel. Er trat im Jahre 1866 den 12. Mai freiwillig als Cadet in das Insanterie-Leib-Regiment ein und wurde am 17. Juli desselben Jahres zum Unterlieutenant im genannten Regimente besodert.

Im Jahre 1870 machte er jämmtliche Gesechte und Schlachten in in den Monaten Ottober, Rovember und Dezember mit, bis er am 7. Dezember eine tödtliche Berwundung erhielt, welcher er zu Orseans am 13. Dezember in den Armen seines ebenfalls im Felde stehenden, ties erschülterten Baters erlag. Seine Leiche wurde zu Minchen bestattet.

Die Opfer, die das Baterland von feinen Sohnen verlangt, find groß — größer noch aber ift der Ruhm, freudigen Herzens dem theuren Baterlande fein Leben jum Opfer gebracht zu haben.

Bierte Bebenftafel.

#### Unterlieutenant Beinrich Schneemann,

geboren zu München ben 19. Juli 1848, als ber Sohn bes Universitäts-Professor Dr. Schneemann. Er wurde im tgl. Cabeten - Corps gebildet, aus dem er im Jahre 1866, am 20. Mai, als Junter im Insanterie-Leib-Regiment hervorging. Unterm 18. Juni desselben Jahres wurde er zum Untersteutenant im genaunten Regimente beförbert.

3m Jahre 1866 befand er fich bei ben Befagungstruppen ber

Feitung Daing.

Gegen Frankreich socht er bei Wörth, ferner in den Gesechten am 30. und 31. August bei Beaumont. Am 1. September marschirte er bei Sedan dem Feinde frohen Muthes entgegen. Nachdem er den ganzen Tag am Kampse Theil genommen hatte, wurde er Abends an der Seite seines Majors Edart am rechten Oberschenkel durch eine Augel verwundet. Trop dieserwundung marschirte er noch dreiviertel Stunden mit seiner Compognie und ließ sich erst dann zum Berbandplat sübren. Nan brachte

Lieutenant Schneemann ins Spital nach Remilly, wo er am 16. September seiner Berwundung erlag. Auf dem dortigen Kirchhof schlammert er mit manchem deutschen Krieger, bessen Blut das Baterland in der Schlacht bei Sedan gefordert hatte.

Für feine Tapferteit in ber Schlacht bei Cedan wurde er mit bem

Ritterfreug II. Claffe bes Militair=Berbienft=Orbens gefchmudt.

Mit ihm ichied der beste Cohn einer schwergebeugten Mutter, ein beliebter Kamerad bes Regiments, ein talentvoller Menich.

Dritte Gebenftafel.

#### Unterlieutenant Eduard Ritter von Beber,

geboren am 12. Mai 1842 zu Augsburg. Der Jüngling besuchte mit bestem Erfolge bas Gymuasium, bis ihn seine Borsiebe sur ben Militairsstand bestimmte, bem Studium ber alten Sprachen zu entsagen und im Ottober 1858 freiwillig als Cabet in das 2. Infanterie Regiment einzuetreten. Nach Bollenbung seiner friegswissenschaftlichen Borbildung verließ er die militairische Laufbahn und widmete sich vorzüglich dem Studium der Mathenatit und Naturwissenschaft.

Alls im Jahre 1866 ber Krieg ausbrach melbete sich von Weber wiederum freiwillig zum Eintritt in die Armee und erhielt eine Lieutenantsstelle im Leib-Regiment. Nach dem Friedensschluse blieb er seinem Beruse tren. Wegen seines Diensteisers und der gründlichen Bearbeitung der ihm aufgetragenen friegswissenschaftlichen Arbeiten hatte er sich des besondern

Lobes feiner Borgejetten gu erfreuen.

Bon Weber hatte ein Jahr der gtüdlichsten She durchlebt, da brach der Krieg mit Frankreich aus. Freudigen Muthes zog er in den Kampf. In der Schlacht dei Wörth stürmte er an der Spiße seiner Mannischaft eine Unhöhe, als ihn zwei Kugeln verwundeten, wovon die eine, welche seine Hüfte durchbohrte, tödtlich war. Er wurde nach Bergzabern transportirt, wo er nach I Tagen aufam. Nachdem er noch die Sakramente empfangen hatte, verschiebe er sanft ohne jeglichen Schnezzenslaut am 13. August 1870.

Man beerdigte ibn gu Berggabern, brachte aber fpater Die Leiche in

Die Familienaruft nad München.

Lieutenant von Weber war ein wissenschaftlich gebildeter, eistiger und strebsamer Osizier, ein auspruchstofer Mensch, der sein Glück in der eigenen Jufriedensheit suchte. Um ihn trauert eine tiesgebeugte Gattin, die ihr höchstes Glück der Ehre Deutschlands opsern mußte.

Erfte Gebenttafel.

# 1. Infanterie-Regiment "König."

Major Franz Daffenreither,

geboren zu Füssen ben 17. November. 1814. 3m Jahre 1832 trat er aus ber Ghmuasialtsaffe als Freiwilliger in bas 3. Infanterie Regiment ein. Später ließ er sich in bas 1. Jusanterie-Regiment versehen, 1840 murbe er jum Junter im topographischen Bureau ernannt und am 27. April 1841 jum Unterlieutenaut in 1. Jager = Bataillon beforbert. Nachbem er in diefer Abtheilung über 6 Jahre gedient batte, trat er in ben Bollichutbienft über und wurde Grengobercontroleur in Berchtesgaben. Doch nur 21 Jahre blieb er in biefer Stellung. 1851 wendete er fich wieber ber militairiiden Laufbahn zu und trat als Oberlieutenant in bas 6. Sager-Das Jahr 1855 brachte ibm bas Abancement jum Sanptmann im 1. Infanterie-Regimente, bas Jahr 1866 bas gum Dajor in bemfelben Regimente. 218 Commandant bes 1. Bataillons lag er im Jahre 1866 In Folge ber neuen Beeresorganisation im Jahre 1868 murbe Daffenreither anm funftionirenden Candwehr-Begirts-Commandanten in Beilheim ernannt. Mis ber Rriegstrommete Ruf Die beutschen Schaaren aufrief jum Rampfe fur altes angestammtes Recht und jur Abwehr gallifchen Uebermuths, ba erhielt Daffenreither wieder bas Commando über ein Bataillon des 1. Infanterie=Regiments, Freudigen Bergens stellte er fich an Die Spipe feiner Abtheilung und führte fie Ende Juli begeiftert fur Die beilige . Sache über ben Rhein. Bei Worth, Geban, - in letterer Schlacht vorzugsweife in Balan und Bazeilles - focht fein Bataillon mit Auszeichnung und machte bem Commandanten alle Ehre. Den 10. Ottober bei Artenan und am 11. Ottober bei Orleans holte fich bas Daffenreither'iche Bataillon neue Lorbeeren; entichloffen brang ber tapfere Dajor am Abende bes 11. Ottobers in die Stadt ein und rudte im Laufidritt bis auf ben Sauptplat an bas Monument ber Jungfrau von Orleans. Der commandirende General fprach Daffenreither für fein erfolgreiches, energisches Borgeben bas größte Lob aus. Die truben, an Strapagen und Daubialen jo reichen Monate Ottober und November, welche bem gegen die Loire-Armee fampfenden baprifden Armee-Corps viele Tapfere raubten, ließen Daffenreithers Begeifterung nicht erlahmen; ftets mußte er feinem Bataillone als tapferer Führer voranzugeben. bie ichlimmen Tage bes Dezembers; am 2. Dezember traf Daffeureither eine Rugel am linten Oberichentel und zugleich ein Granatiplitter am rechten Die Bermundung mar gwar nicht lebensgefährlich, boch Daffenreithers Opferfahigfeit follte Befahr bringend für fein Leben werben. Satte ber Major ichon einmal früher im Jahre 1855 feinen Duth und feine Opferfähigfeit burch die Rettung eines Anaben von dem Tobe bes Ertrinfens bewiesen, fo auch bei Orgeres, wo er in ebler Gelbftaufopferung ftatt feiner einen verwundeten Golbaten verbinden ließ, in Folge beffen er felbft zu lange auf freiem Felbe bulflos liegen blieb. Er froch in eine Scheune, welche fpater mit Granaten befchoffen wurde und in Brand gerieth, jo daß er fanm bem Feuertobe entrann. Erft nach mehreren Stunben, mahrend beren er bebeutenben Blutverluft erlitt und von ber Ralte hart mitgenommen murbe, tam argtliche Silfe. Bon Billebrevoft aus wurde Daffenreither, beffen Bunde taglich einen bedenflicheren Charafter annahm, über Chartres nach Berfailles gebracht, wo er am Abend bes 15. Dezembers fein ebles Leben aushauchte. Die Leiche murbe nach München Major Daffenreither war ein achtes Golbatenberg; mit ben behren Eigenschaften des Muthes und ber Baterlandsliebe verband er eblen Sinn und feften mannlichen Charafter. - Die Armee verlor an ibm

einen tüchtigen Offizier, seine Familie ben besten Bater. — Das 1. Infanterie - Regiment und vor Allem bes 2. Bataillon dieses Regiments wird ben Major Daffenreither nicht vergessen,

Dritte Gebenftafel.

## Major Maximilian von Schlichtegroll,

geboren zu Münden, den 26. Mai 1823, als ber Sohn bes noch lebenden

fgl. Oberbaurathe von Schlichtegroll.

Rachdem von Schlichtegroll bas Cabeten-Corps abjolvirt hatte, trat er am 15. August 1841 als Junter in bas II. Infanterie = Regiment, in welchem er bis zu feiner Beforberung jum Major am 5. Juli 1866 als Unterlientenant. Oberlientenant und Sauptmann verblieb und einen Theil bes Feldaugs 1866 mitmachte. 218 Major gum 1. Infanterie-Regiment verfett. commandirte er Ende des Feldzugs 1866 das Refervebataillon. 3m Jahre 1867 murbe er vom Rriegsminifterium gur großen Wettausstellung in Baris Der Raifer ber Frangofen verlieh ibm bas Ritterfreug ber Ghreulegion. Gin weiterer Beweis, wie man höheren Orts feine militairifde Bilbung zu murdigen mußte, mar feine Ernennung jum Mitglied ber Oberftudien = und Eraminationstommiffion. - Das Jahr 1870 follte im Gelegenheit geben, feine Renntniffe por bem Feinde zu vermerthen. Borth ftand er den Frangofen gum erften Dale gegenüber, leider follte es auch bas lette Dal fein. 2118 Schlichtegroll nach beitigem Ringen fein Bataillon jum Sturm auf einen von ben Frangofen befegten Laubwald führte, ba traf den Tapfern, ber als leuchtendes Beifpiel von Duth und Entichloffenheit an ber Spipe feines Bataillons bem Feinde entgegen ging, eine Rugel in ben Unterleib, Die feinem Leben nach wenigen Minuten ein Ende machte. Gein Bataillon fiegte, aber der tapfere Commandant fab Die Früchte feines Ringens, ben Lohn feiner Entichloffenheit und feines Muthes nicht mehr. In Riederbronn fentte man ihn ein; bas gange Bataillon fühlte ben herben Berluft ichmerglichft und in ben Augen Bieler glausten Thranen, als die Erde fich über bem allperebrten Major Schlichtegroll perftand por Allem die Behandlung bes Golbaten, ichloß. er wunte im geeigneten Momente au bas Chraefuhl bes Gingelnen gu appelliren; forgte aber auch jeder Zeit wie ein Bater fur bie ihm unterftellte Abtheilung. Richt minder war es ihm eigen, jungere Offiziere in ber famerabichaftlichften Beife zu belehren und anguregen.

Bon Schlichtegrolls Leiche ruht zu Daunchen, wohin fie Unfangs

Dlarg 1871 gebracht worden ift.

Bierte Gebenttafel.

## Hauptmann Friedrich Bürklein,

geboren den 25. Januar 1838 zu Minchen, als der Sohn des noch lebenden Oberhoft – und Baurathes Bürtlein. Um 28. Juli 1855 trat er aus dem III. Curse der Gewerbschuse als Freiwilliger in das 2. Insanterie-Regiment "Aronpring". Den 28. April 1859 wurde er zum Junker im

1. Infanterie-Regimente "König" ernannt und am 16. Mai diese Jahres 31nm Unterlieutenant in demielben Regimente bestodert. Nach mehrjährigem Aufnenhalte in der Garnison zu Landau und Germersheim zog er 1866 als Oberlieutenant ins Feld. In derfelben Charge markhirte er auch 1870 in den Krieg gegen Frantreich. Am 23. August 1870 avancirte er zum Hauptmann; von Chenevière solgte Bürtlein in Eilmärschen dem L baperischen Armee-Corps nach Sedan. Am 1. September hatten seine Truppen ihre Munition im heißen Kampse mit dem Feinde verschossen, kaum nieder nit trischer Munition versehen, wurden sie auf eine von Chassepot- und Witrailleuseutugein aus dem Walde bestrickene Höhe commandirt. Bürtlein hatte sich mit seiner Mannschaft auf den Boden niedergelegt, da durchbohrte, als er sich eben erhoben hatte, um seinen Leuten Besehse zu ertheisen, eine Mittrailleusentugel sein Houpe.

Den Leichnam trug man aus dem Schlachtengetümmel in eine Rapelle zu Ka Moncelle, wo er den solgenden Morgen in Gegenwart seiner zwei von tiesem Schmerz gebeugten Brüder auf dem Kirchhose beerdigt wurde. Später holte der Kater die Leiche seines geliebten Sohnes aus Frankreich, um sie am 24. Ottober 1870 zu München der heimathlichen Erde zu übergeben. Trei Söhne hatte der Valer zur Verlheibigung des Valerlandes hinausgesandt, ein ältester Sohn Friedrich sollte aber nicht die Freude der beiden andern Sohne theilen, mit unserer siegreichen Armee alläclich wieder beimaukehren.

Das 1. Jusanterie-Regiment hat in Hauptmann Burtlein einen liebenswürdigen, strebsamen, humanen Offizier verloren, der für das Wohl Deutschlands sein Leben gern dabingab.

Bweite Bebenftafel.

## Bauptmann Beinrich Cramer,

geboren ben 19. Marg 1829 gu Bof. Er absolvirte bas Gumnafium, Babrend Cramer Die Stellung eines Cameralpraftitanten beim tal. Rentamte Münden begleitete, tam die Sturmperiode bes Jahres 1848. In Diefem Jahre trat er am 21. Auguft als Unterlieutenant in provisorischer Gigenichaft in das 14. Infauterie=Regiment, Das Regiment lag ju jener Zeit in ber Feftung Bermersheim und Cramer fand bei bem bamals in ber Rheinpfalz tobenden Aufstande Gelegenheit, feine Treue und Ergebenheit für König und Baterland ju bewähren. Nachdem ber Aufftand nieber aeichlagen war, erhielt er die vom Konige Dar II. gestiftete Gedachtnik-Medaille für bas Jahr 1848. Am 21. Rovember 1850 murbe Cramer definitio jum Unterlieutenant ernannt und am 16. Dlai 1859 jum Oberlieutenant befordert. In Diefer Gigenschaft murde er im Jahre 1864 gum 1. Infanterie-Regiment "Römig" verfett. Um 20. Dai 1866 gum Sauptmann befordert, nahm Eramer an allen Gefechten und Treffen Theil, welche bas 2. Bataillon bes 1. Jufanterie=Regiments "König" bamals gu befteben hatte. Das Jahr 1870 rief ihn jum Rampfe für bes Baterlandes Recht und Große. Rachdem er in der Schlacht bei Borth mit Auszeichnug gefochten und fich bas Ritterfreux II. Claffe bes Militair-Berbienft-Orbens erworben batte, murbe ber tapfere hauptmann in ber Schlacht bei

Seban am 1. September durch einen Schuß in den sinken Arm verwundet. In das Spital zu Kentilly gebracht, nahm die Heilung der Wunde Anfangs einen so günstigen Verlauf, daß Stabshauptmann Cramer in die Heimath transportirt werden konnte, um sich von den Seingen pflegen zu lassen. Leiber sollte der Jubel und die Freude über die Heimkelt des Gatten und Vaters nicht von langer Dauer sein. Schon am Abende des 27. Septembers schossen sich zwei treue Angen, hörte ein edles, für alles Gute empfängliche Herz auf zu schlogen, schied ein treuer, vielgeliedber Gatte und Vater, ein ebler Freund, ein biederer Kamerad und füchtiger Offizier.

Muger bem bayerifden Militair-Berbienst-Orben schmudte ber wurttembergifde Friedrichs-Orben feine Bruft.

Erfte Gebenttafel.

## Bauptmann Beinrich Sofmann,

geboren ju Münden, ben 10. Oftober 1828. Er abfolvirte bas Cabeten-Corps und trat am 3. August 1847 als Junter in bas 2. Infanterie-Regiment "Rronpring" ein, in welchem er am 8. Mai 1848 gum Unterlieutenant beforbert murbe. Um 15. November 1852 gur 1. Sanitats= Compagnie verjett, biente er bis jum 20. Januar 1855 in Diefer Truppe, von welchem Datum an er bem 1. Jager-Bataillon zugetheilt wurde. Am 31, Mary 1855 erfolgte feine Beforberung jum Oberlientenant, Als folder wurde er am 1. Dezember 1855 gur Dienitleiftung in bas topographische Bureau fommanbirt. Das Jahr 1863 brachte ihm bas Abancement jum Hauptmann im 1. Infanterie-Regimente "König", in welchem Regimente er ben Feldzug 1866 mitmachte. Für sein tapseres Berhalten bei Helmstabt wurde hofmann mit bem Ritterfreug II, Claffe bes Militair-Berdienft-Orbens becorirt. Nachbem er am 23. Auguft 1870 jum Stabshauptmann ernannt worben war, jog er ins Felb gegen Frankreich, ftand bei ber Belagerung bon Toul jum erften Dale bem Feinde gegenüber, bei Artenah in offener Felbichlacht. Dit Auszeichnung führte er an Stelle bes berwundeten Majors bas 1. Bataillon in ben Rampfen gegen die Loire-Urmee, bis ibn am 2. Dezember 1870 bie tobtbringenbe Rugel traf. Stabehauptmann Sofmann mar ein Dann feiten Charafters, voll Bflichtgefühl und Gifer fur bie gute Sache Deutschlands, ber er auch mit Freuden fein Leben geopfert bat.

Bweite Gebenttafel.

## Dauptmann Carl Freiherr von Reisenftein,

geboren ben 30. November 1830 zu Rürnberg. Rachbem er das Cabeten-Corps absolobirt hatte, wurde er am 25. August 1850 zum Junter im 9. Insanterie-Regimente ernanut, in diesem Regimente wurde er am 1. Dai 1851 zum Unterlieutenaut beförbert. Wegen seiner ausgezeichneten Kenutnisse im Terrain- und Situationszeichnen, ersolgte 1855 seine Versepung in das topographische Bureau, wo er die zum 1. April 1864 verblieb. Wäh-

rend dieser Zeit war er (am 27. März 1860) zum Obersieutenant avancirt. Am 11. Dezember 1861 wurde er zum 1. Insanterie-Regimente
versett. Im Jahre 1866 — welches ihm die Besörderung zum Hauptmann brachte — commandirte er eine Compagnie des Reserve-Bataillons.
1870 zog er über die Grenze gegen den Erbseind. Bei Wörth sührte er
seine Compagnie mit Ersosg gegen die Franzosen, ebenzo die Sedan, wo
ihn ein seindliches Geschoft in den rechten Oberschenkel traf. Die Wunde,
welche Ansangs nicht lebensgesährlich schien, nahm in furzer Zeit einen
bedentlichen Charafter an. Am 20. September hauchte er zu Remilly,
sern von den Seinen, sein ebles Leben aus. Mit ihm starb ein Offizier
von hoher wissenschlicher Bildung, der sich sowohl durch sein Wissen, wie
seine persönliche Liebenswürdigkeit die Achtung und Freundschaft der Stanbesgenossen erworben hatte. Seine Leiche wurde nach München gebracht.

Bibeite Gebentiufei.

#### Oberlieutenant Oscar Ruich,

geboren zu Landau, am 22. Oftober 1842, als der Sohn des im Jahre 1842 verstorbenen Oberlieutenants Rusch. Als er die Latein und Gewertschalle absolvirt hatte, trat er am 20. Ottober 1858 als Freiwilliger in das 2. Jäger-Bataillon ein und hatte das Glüd, nach bestandener Kriegsschulpfüsung schon am 16. Mai 1859 zum Junter und noch im Juni zum Ilnterlieutenant im 4. Insanterie-Regimente besorbert zu werden. In dieser Eigenschaft wurde er 1860 in das 1. Jusanterie-Regiment verset,

Das Jahr 1866 brachte ihm das Avancement jum Oberlieutenant. Bei der 7. Compagnie des Regimentes stehen, nahm er am Feldzuge Theit; als er bei Rüblingen an der Spize seines Juges den Berg hinan stürmte, wurde er schwer an der Seite verwundet; bast darauf bei heinstalt sand sein Bruder Heinreich, der Zweitälteste der Familie, ebenfalls Obersieutenant im 1. Jufanterie-Regimente, den hetbendod. Ostar Rutz sich hatte sich nach lurzer Zeit bei seiner träftigen Natur wieder erholt, so das er schon nach A Wonaten zum Dienste wieder einrücken tonnte.

Als das Jahr 1870 Deutschlands Söhne jum Kampfe rief, da seuchtete sein Auge beller. Mit Begeisterung sah er der Kriegserksärung entgegen und marschirte mit der Hossinung auf den Sieg über den Rhein. Bald schon hatte er das von ihm so ersehnte Glück, das Commando seiner Compagnie, wegen anderweitiger Berwendung des Hauptmanns, zu übernehmen. Leider durchbohrte nur zu dast in der Schlacht dei Wörth, als er am Nachmittage des 6. August an der Spige seiner Mannschaft einen vom Feinde besehren Waldjaum nehmen wollte, eine Kugel seine nur kanferes, für König und Baterland warm glühendes Hezz. Bon seinen Kameraden tief betrauert, die ihn seiner Beschiednicht und seines zuvordommenden Wesens wegen lieb gewonnen hatten, wurde Oberlieutenant Musch bei Wörth in die blutgetränkte Erde gesenkt. Heil ihm, der freudigseit in der Blüthe seines Lebens, für die Spie des Katerlandes.

Erfte GebenttafeL

#### Oberlieutenant Leonhard Brand,

geboren ju Munchen, am 9. November 1846, als ber Cobn bes Oberregistrators und geheimen Archipars im tal. Rriegsministerium Frang Brand. 3m Jahre 1857 trat er in bas Ergiehungs-Inftitut gu Rlofter Metten ein, mo er unter ber Leitung trefflicher Lehrer mit beftem Erfolge ftubirte, bis er fich im Jahre 1862 für Die militairifche Laufbahn entichieb. 215 Cabet bes 4. Jager = Batgillons murbe er im Jahre 1864 in Die Rriegsichute aufgenommen, und erhielt nach feinem Austritte aus Diefer Anftalt Die Eruennung gum Junter im 3. Infanterie=Regimente. Im Jahre 1866 avan= cirte er gum Unterlieutenant im 1. Infanterie=Regimente, rudte bei jeinem Mustig ins Relb gum Oberlientenant por und nahm an mehreren Gefechten Theil, namentlich zeichnete er fich bei Belmftabt aus, fo bag er mit bem Militair-Berdienft-Orben becorirt murbe. Gleichen Schritt mit feiner Liebe für ben gemählten Beruf bielt auch feine Begeifterung für Wiffenichaft und Mit besonderer Borliebe widmete er fich militairwiffenschaftlichen Studien, fowie ber Zeichneutunft, Sauptzierben feines Charafters waren Bescheibenheit, Wohlmollen und Dilbe, sowie eine bis jum letten Athemauge bauernde warme Bietat gegen feine Angehörigen und Freunde. 20. Juli 1870 marichirte Oberlieutenant Brand mit feinem Regimente bon München ab und hatte ichon bei Beiffenburg und Borth Belegenheit im beftigften Gener fich als tuchtiger, muthiger Golbat zu bemahren, wofür er auch eine bienftliche Belobung erntete. Er machte bann alle barauf folgenben Rampfe mit, war Beuge ber blutigen Tage von Sedan und verrichtete von Sceaur aus ben eben fo beidmerlichen als gefährlichen Borpoftenbienft vor bem belagerten Baris. Als die Frangofen am 13. Oftober 1870 einen ftarten Ausfall in biefe Begend verfuchten, eilte Brand an ber Spige feiner Abtheilung nach Chatillon. Sier mar es, wo er, beim Gindringen in einen bon den Frangofen genommenen Barten, burch eine feindliche Chaffepot-Rugel mitten burch bas Berg getroffen, fein Leben endete. 15. Ottober 1870 fand auf bem Gottesader ju Sceang Die feierliche Beerdigung ftatt. Gein Bruder Georg, Oberlieutenant und Abjutant besfelben Regiments, welcher taum von einer Schufmunde am Salfe, Die er bei Worth erhalten hatte, bergeftellt mar, und ber bei Chatillon wiederum im Feuer ftand, hatte bie bochft ichmergliche Aufgabe, feinen theuren Bruder in die Erbe fenten ju muffen. Auf ben Bunfch ber Eltern murbe bie Leiche bes geliebten Sohnes fpater nach Dunchen verbracht und am 30. Dezember 1870 im nördlichen Gottegader ber bleibenden Rube übergeben. Erfte Gebenftafel.

## Unterlieutenant und Bataillons-Abjutant Frang Butter,

geboren zu München, am 25. März 1842, als der jüngste Sohn des noch lebenden Studienrettors Hutter in München. Nachdem er die humanistischen Studien absolvirt hatte, besoche er die Universität. Beim Ansbruche des Kriegs im Jahre 1866 trat Hutter, der dammals die Rechte studiert, als Freiwilliger in das 2. Infanterie-Regiment. Um 18. Juni 1866 wurde

er zum Unterlieutenant im 1. Infanterie-Regimente beförbert, und am 24. Juli 1870 zum Bataillons-Abjutanten ernannt , in welcher Eigenschaft er

mit feinem Regiment an ben Rhein marfchirte.

Schon in der ersten Schlacht bei Wörth gab hutter Beweise von Tapserteit; bei Sedan, wo ihm in Bazeilles das Pserd unterm Leib erschoffen wurde, zeigte er sich als couragirter Ossisier; in dem Tressen Presentation und der der Sinnahme von Orteans am 11. Ottober griff er mit so kaltblutiger Todesverachtung in die Attion ein, daß er wegen seiner Leistungen mit dem eisernen Arenze II. Alasse webe doperischen Militair-Verbienste-Ordens decorier wurde. Am 1. December sand er bei Villepion nach einer ersten Verwundung, als er nach augelegtem Verbande die Ambulang, um nicht in Gesangenschaft zu fallen, verlassen hatte und sich eben zu seinen inzwischen zurückgedrängten Vataillon begab, durch eine zweite Kuael den Tod.

Er war ein liebenswürdiger Charatter, ein wiffenichaftlich-gebildeter, berufseifriger Offizier, ein tapferer Solbat, beffen name im 1. Jufanterie-

Regimente ftets mit Achtung erwähnt werden wirb.

Die Leiche, welche man am 2. Dezember auf bem Felde bei Villepion beerdigt hatte, wurde im Auftrage des Regimentscommandos von den Freunden des Gefallenen wieder ausgegraden und nach München gebracht, wo sie am 18. Februar feierlich bestattet worden ist. hier ruhet nun der deutsche Arieger im Grade seiner Familie, an welcher er mit warmem herzen hing.

Dritte Bebenftafel.

## Landwehr-Unterlieutenant Ludwig Ritter von Linprun,

geb. ju Starnberg, ben 21. Januar 1847. Bon früher Jugend an zeigte er bejondere Borliebe fur ben Militairdienft, tounte aber im Jahre 1860 wegen Aurgfichtigfeit nicht ins fgl. Cabeten = Corps aufgenommen werben. Nun trat er in das Institut des herrn Dr. Riederer in Freifing. Nachdem er bort in zwei Jahrescurfen die Bewerb = Schule mit Auszeichnung abfolvirt hatte, entichied er fich für ben Raufmannsftand, In München bestand er feine Lehrzeit und begab fich fpater nach Samburg. Mm 1. Dttober 1868 trat er ale Ginjahrig-Freiwilliger in bas Aufanterie-Leib-Regiment, murde 1869 jum Landwehr-Offigiers-Abipirauten I. Rlaffe und im Jahre 1870 am 15. August jum Landwehr = Unterlieutenant be= fördert. In dem Zeitraum vom Ottober 1869 bis 16, Juli 1870 mar er in Saberle's Sandels = Inftitute ju Stuttgart als Lehrer thatig. 17. Auguft 1870 maridirte er mit opfermuthiger Begeifterung gegen Frant-Bei Artenan am 10. Ottober 1870 blidte er bem Geinde gum erften Male ins Auge, leiber follte es auch bas lette Mal fein. Bon 4 Rugeln getroffen fant er an ber Spige feines Buges gufammen, ben er durch fein lenchtendes Beifpiel von Tapferfeit belebt batte. Er mar ein burch feine perfouliche Liebensmurbigfeit bie Bergen Aller gewinnender Menich, ein durch feine getreue Bflichterfullung geachteter und beliebter Offigier. Seine Baterlandsliebe, befiegelte er mit bem Tobe. Diefer erhabene

Gebante wird auch die Eltern des theuren Dahingeschiedenen trösten , die in ihm einen treuen, dankbaren Sohn verloren haben.

Smeite Bebenftafel.

#### Landwehr-Unterlieutenant Unton Rir,

geboren ben 9. Januar 1847 ju München. Er besuchte Die Latein : und Gewerbichute sowie bas Polytechnitum in München, trat am 15. Mar; 1868 als Freiwilliger in bas 1. Infanterie-Regiment, am 29. Dai wurde er aum Laudwehr-Offigiers-Abipiranten ernanut. Gleich bei Worth erwarb er fich burch feine Tapferfeit bas Ritterfreug II. Claffe bes Militair=Berbienft= Orbens; bei Geban erhiett er einen leichten Streificug, ber ihn jeboch nicht binderte, bei feiner Truppe ju bleiben, mit ber er alle Gefechte gegen Die Loire-Armee bestand, bis ibn am 2. Dezember abermals ein feindliches Beichog traf. Er wurde nun nach Munchen transportirt, um bort bie forgfame Pflege ber Mutter ju genießen. Doch bas Schidfal hatte es anders bestimmt. Um 8. Januar 1871 foloffen fich bie Augen bes Bermundeten, mit dem bas einzige Blud und die Stute ber Mutter babinfchieb. Die Alles heilende Beit wird, auch in bas fcmergerfüllte Dutterberg Balfam träufeln und ibm ben Eroft ipenben, bag bas Opfer, bas es bringen nußte, allerdings bas ichwerfte, aber auch bas iconfie mar: - bas Opfer für's Baterland.

Bierte Gebenftafel.

## Landwehr-Unterlieutenant Sonorat Roth,

geboren zu München, am 24. Juni 1847. Radidem er bas Gymnasium absolvirt hatte, trat er 1868 als Einjährig-Freiwilliger in das Infanterie-Leib-Regiment. Um 4. November 1869 wurde er jum Landwehr=Offiziers= Abspiranten im 4. Landwehr=Batgillon ernannt. Babrend er an ber Universität Munchen bem Studium ber Medigin oblag, brach ber Rrieg aus. Roth murbe ben 15. August 1870 gum Candwehr-Unterlieutenant beforbert, 2 Tage fpater marfdirte er gegen ben Feind. Bei Bagneur, ftand er gum erften Dale im Feuer. Am 13. Oftober machten bie Frangofen einen Maffenausfall gegen Chatillon, Roth leiftete mit feinem Pignet energischen Widerstand gegen Die feindliche Uebermacht, murbe aber tobtlich in die Bruft vermundet. Gein Diener brachte ibn in ein benachbartes Saus gurud, meldes balb in ben Befit bes Feindes tam. Den ichmer verwundeten Lieutenant ichleppten bie Frangofen gefangen nach Paris, mo er am 16. Oftober verfchied und auf bem Rirchhofe Monte Parnaffe beerbigt murbe. Er mar ber einzige Sohn feiner ihres Lebensgludes nun beraubten Eltern. Muthig und mit Tobesverachtung jog er bem Feinde entgegen, begeistert für Deutschlands Ruhm und Ehre opferte er fein junges Leben. Dritte Bebenftafel.

#### Landwehr-Unterlieutenant Johann Thanner,

geboren ju Barnau in ber Oberpfalz, am 2. Februar 1847. Mis Thanner auf ber Universität Munchen ein Jahr Philosophie ftubirt hatte, trat er am 1. Ottober 1868 ale Freiwilliger in bas Infanterie-Leib-Regiment. Um 4. November 1869 murde er gum Landwehr-Offiziers-Abipiranten im 3. Landmehr=Bataillon ernannt und am 15. August 1870 gum Landwehr= Unterlieutenant in berfelben Abtheilung beforbert. Bei Chatillon am 13. Oftober 1870, mo er jum erften Dale bem Feinde gegenüber fand. fiel ber für die Sache bes Baterlandes fo begeifterte jugendliche Rampfer. Er ichlummert unweit ber Rampfftatte por Paris, mo fo mancher beutiche Solbat fein Leben bahin gegeben bat.

Dritte Gebenftafel.

## Unterlieutenant Otto Baninger,

geboren ju Renhaus in Riederbagern, ben 16. November 1851. fuchte ben 1. Cure ber pointechnischen Schule und trat fobann als Freiwilliger am 20. August 1867 in bas 8. Infanterie=Regiment, in welchem er bis jum Offiziers-Abfpiranten II. Claffe avancirte. 2m 26. Juli 1870 murbe er jum Junter im 1. Infanterie-Regiment ernannt, und am 7. Geptember 1870 jum Unterlieutenant in berfelben Abtheilung beforbert. 3m Gefechte bei Orleans am 9. November zeichnete er fich rubmlichft aus. fo bak ibm eine allerhochfte Beiobung querfannt wurde. An ben Schlußerfolgen des gegen die Loire = Armee operirenden baperifchen Armee-Corps follte er nicht mehr Theil nehmen, benn bei Billepion mußte er, von einer feindlichen Rugel töbtlich getroffen, fein junges Leben aushauchen. Er mar feinem Berufe mit ganger Scele ergeben, freudig jog er gegen ben Reind . Begeisterung und Tobesperachtung im Bergen. Geine Rameraben werben ibm ftets eine freundliche Erinnerung bewahren.

Baningers Bunfd, als Sieger ans Frantreich gurudgutebren, gieng

nicht in Erfüllung. Geinen Rorper bedt die frembe Erbe.

Bierte Bebenftafel.

## Landwehr-Offiziers-Adfpirant Frang Rothmayer,

geboren zu Augsburg, ben 15. August 1845. Er trat am 9. Märg 1867 in bas Infanteric-Leib-Regiment und murbe am 19. Ottober 1870 jum Landwehr=Offigiers=Abfpiranten im 3. Landwehr = Bataillon ernannt. allen Gefechten bes 1. bayerifchen Armee-Corps nahm er mit Auszeichnung Theil, bis ihn am 2. Dezember bei Billepion bas Loos erreichte, bas an bemfelben Tage fo viele Offiziere bes 1. Infanterie-Regiments theilen mußten. Er fiel fur Deutschlands Beil als tuchtiger Solbat, geliebt bon Allen, die ihm im Leben nabe ftanden und Belegenheit fanden, feine vielen auten Gigenicaften fennen gu lernen.

Bon ihm eriftirt fein Bilb, baber nicht auf ben Gebenttafeln.

## 2. Infanterie-Regiment "Kronpring".

#### Major Maximilian Dehn,

geboren zu München, den 11. September 1823, als der Sohn des Appellrathes Mehn. Er erhielt seine militairische Erziehung im fgl. Cadeten-Corps, aus welchem er am 18. Angust 1842 zum Junter im 11. Insanterie-Regimente ernannt wurde. Den 15. Dezember 1843 avanciete er zum Untertientenant.

Den 4. Februar 1844 auf sein Ansuchen in das 2. Jusanterie-Regiment versest, wurde er im Jahre 1848 vom Regiments-Commando zum Bataissons-Adjutanten und im Jahre 1855 zum Regiments-Adjutanten erwöhlt. In dieser Stellung entsattete Mehn seine vielzeitigen Dienstenntnisse, besonders als Lehrmeister der Unterossiziere des Regiments, deren Ausbildung ihm allein übertragen war, erzielte er ausserzewöhnliche Ersolge.

Am 17. Mai 1849 zum Obersieutenant, ben 31. Dezember 1858 zum Hanpfmann II. Claffe und ben 11. Dezember 1861 zum Hauptmann II. Claffe im Regimente befördert, nahm er als Compagnie-Commandant an dem Feldzuge des Jahres 1866 Theil und zeichnete sich damals in mehreren Gesechten, namentlich bei Nüdlingen, durch Muth und Kaltblütigteit aus.

Den 14. März 1869 zum Major im 12. Infanterie-Regimente befördert, sahen ihn Borgesetzte, Kameraden und Untergebene mit großem Bedauern aus dem Regimente scheiden, in welchem er sich während einer Zbjährigen Diensteit die böchste Achtung erworben hatte.

Schon am 14. Mai besielben Jahres wurde Major Mehn zur Freude bes 2. Regiments wieder in dasselbe zurüchveriet, er war als Mitglied einer Commission zur Ausarbeitung neuer Dienstes-Borschriften in das igl. Kriegsministerium commandirt worden; der deutsch-französische Krieg follte feine Wirtsamteit in dieser Richtung bald abbrechen.

Gleichzeitig am ersten Schlachttage, an welchem das Armee-Corps von der Tann in Action trat, sand Major Mehn Gelegenheit, seine Kaltblütigteit, sein Talent als Führer, wie auch seinen Heldennunth zu bewähren, als er sein Bataillon zum Sturme auf die hartnädig vertheidigten Höhen von Fröschweiter führte.

Durch Armeebefehl vom 30. August 1870 wurde der hervorragenden Tapferteit des Bataillous "Mehn" befonders gedacht und der treffliche Major durch Berfeihung des eifernen Kreuzes und Rittertreuzes I. Classe des bayerischen Militair-Berdienss-Ordens ausgezeichnet.

Wie hoch die oberste Heersührung Mehns und seines Bataillons Tapferleit in dieser Schlacht zu würdigen wußte, läßt sich aus Folgendem entnehmen. Als Major Mehn am 24. August in Ligny mit seinem Bataillon vor dem Kronprinzen von Preußen deflitte, reichte ihm dieser die Hond mit den Borten: "Gratulire, tapserer, draver Major." Am solgenden Tage marschirte Mehn in Bar te Duc vor Sr. Majestät dem Könige von Preußen vorüber. Se. Majestät klopste ihm freundlich auf

bie Schulter, indem er fagte: "Meine befondere Bufriebenheit, tapferer Major, Ihnen und Ihrem tapferen Bataitlone."

Un bem Gefechte bei Raucourt und an ber Schlacht von Geban batte Major Debn mit feinem Batgillon ebeufalls Untheil genommen, auch bier mar er wiederum ben Seinen ein Borbith pon Belbenmuth. In Bazeilles hatte er fich, um feine Leute zu ermuthigen, an eine Mauer geftellt, on welche bie Chaffepot = Rugeln nach Tanfenben flogen : hier harrte er fo lange aus, bis fein Bataillon an ihm vorüber bem Feinde entgegengefturmt war. Der tapfere Guhrer murbe burch Urmeebefchl vom 1. November für die hervorragenden Leiftungen in der Schlacht bei Geban belobt.

Rach ben Rampfen bei Geban jourbe Debns becimirtes Bataillon jur Estortirung frangofifcher Rriegsgefangener nach Berlin verwendet, mabrend er felbft bei ben amei anderen Bataillonen blieb, melde ber 5. preußischen Cavallerie = Divijion gur Berfolgung von Franttireurs beigegeben maren; er bestand bamale mehrere gludliche Gefechte. Um 4. November wurde Dehn von Dantes, mo bie Cavallerie-Divifion lag, ju feinem Bataillon telegraphifch auriidbeorbert.

Sein fait iprid wortlich geworbenes Blud verließ Debn am 9. 20-

vember Mittags 14 Ilhr bei Coulmiers.

Er hatte fein Bataillon noch nicht übernommen und befand fich mahrend bes Befechtes beim Brigadeftab, als eine Granate gu feinen Fugen einschlug und ein Splitter berfelben ihm ben Leib aufrig.

Roch 2 Stunden mußte er leiden, er ertrug die furchtbaren Schmerzen

bei vollem Bewuftsein mit ber Rube eines Selben.

Der treuen Battin, bem einzigen Sohne die letten Gruge fendend, verschied er in ben Urmen feines Abjutanten Fortenbach und bes nat ihm befreundeten Bataillons-Argtes Dr. Schulge, ber, fo weit es argtliche Runft

vermag, die Leiden des tobtlich Getroffenen gu lindern fuchte.

Mis Menich und Solbat, als Freund und Familienwater, als Borgefetter wie Untergebener, furg in jedem Lebengverhaftniß war er ein wurbiges Borbild. Bon ben vielen trefflichen Gigenschaften, welche biefen braven Mann ichmudten, seien vornehmlich nur zwei erwähnt, Die bochfte Bescheibenheit und größte Pflichttrene.

Major Mehn murbe gu St. Sigismond begraben; bei ber zweiten Ginnahme von Orleans jedoch, am 5. Dezember, wieber ausgegraben und

nach München transferirt.

Ameite Gebenftafel.

## Major Gotthard Rohann Steurer,

geboren als ber Cohn bes Lieutenants Steurer von der Leib - Barbe ber Hartichiere, am 13. November 1821 gu Munchen. Er erhielt feine militairifche Erziehung im tal. Cabeten-Corps, aus welchem er am 18. Auguft 1842 als Junter in bas Infanterie-Leib-Regiment eintrat. 1843, ben 23. Dai rudte er jum Unterlieutenant vor. 1848, ben 21. August, wurde er jum Oberlieutenant im 3. Infanteric-Regiment beforbert und am

2. Ottober besselben Jahres jum 2. Infanterie-Regimente verset; als ein intelligenter, strebsamer Offizier wurde er am 29. September 1852 in das topographische Bureau commandirt, wo er bis zum Oftober 1855 verblied. 1856 gab Seturer "Eine prattische Anleitung zur militairischen Aufnahme nach dem Augenmaße" beraus.

Im Jahre 1858, ben 28. Februar, jum hauptmann II. Classe und 1861, ben 3. Robember, jum hauptmann I. Classe befördert, machte er an ber Spize ber 2. Compagnie im Jahre 1866 ben Feldzug mit und

nahm Antheil an ben Gefechten bei Rudlingen und Selmftabt.

Als Steurer ben 3. Juli 1868 zum Major befördert wurde, erhielt er das Commando des 3. Bataillons. An der Spize diejes Bataillons marschirte er im Juli 1870 aus und stand am 6. August dei Fröschweiler zum ersten Male den Franzosen gegenüber. In hobem Grade erschöpft von den vorherzegangenen Marschtagen tam seine Truppe, — schon dei Beginn des Gesechtes von allen möglichen Geschofen desstitzt der der der der Freihre Magior Generer sichte sein Bataillon mit größter Umsicht und Kaltbütigsteit in's Feuer, leitzte die Ansangs da und dort versuchten Augrisse gegen die vom Feinde kart besetzten und verschanzten Hosen von Fröschweiter und nahm schiede sich noch ruhmreichen Anstheit an der allgemeinen, sieggetrönten Erstürmung dieser Hosen. Den 30. August leitete er mit ausgezeichneter Bradour dei Raucour einen dreisstündigen Ptäulsertampf gegen starke, aus einer bewaldbeten Hose gut positiete, seindliche Albsteilungen, warf sie zurück und der Besteilt glich noch mit der Hällste seines Bataillons in hervorragender Weise an der Erstürmung des Dorfes Kaucourt.

Am 1. September bei Bazeilles hatte er sein Bataillon mehrmals zum Sturme geführt, nachdem es wiederholt der seindlichen Uebermacht hatte weichen miljen, gelang ce ihm endlich nach blutiger Arbeit sesten Gustelles zu sassen. Het war es, wo dem tapferen Offizier, als er den Schloßthurm von Bazeilles zur besseren Uebersicht der ganzen Schlachtlinie besteigen wollte, eine seindliche Rugel beide Schlase durchbohrte. Das tödtliche Bei war aus einem Berstecke französisischer Soldaten gekommen.

Morgens halb 9 Uhr verichied der Selb in den Armen feines Abjutanten, bes Oberlieutenants W. Spruner von Mert und wurde auf einem Felbe nabe bem Babnhofe mit militairischen Ehren begraben.

Durch Armee-Befchl vom 1. November 1870 wurde er für tapfere Thaten und bervorragende Leiftungen in ber Schlacht bei Geban belobt.

Steurer's liebenswirtiges, gewinnendes Wesen, sein Humor und seine herzische Freundlichkeit wirtten belebend auf seine Umgebung. Seinen Untergebenen, die ihn hoch verehrten, hat er manche populär geschriebene, treffliche militairische Abhandlung hinterlassen.

Erfte Cebenftafel.

## Bauptmann Rarl Glodner,

als der Cohn des tgl. bayr. General-Sefretars B. Glodner, ben 1. September 1827 ju München geboren, erhielt er im bortigen sogenannten hollandischen Institute den ersten wissenschaftlichen Unterricht.

Aus ber 3. Gymnafialflaffe trat er am 26. Marg 1845 als Cabet

in bas 1. Infanterie-Regiment.

Obgleich wiffenschaftlich gebilbet, strebsam, von militairischem Geiste befeelt, von regiten Pflichigesuble durchdrungen, tounte er in Folge ber damals ungungtigen Berhaltuisse, erst nach langerer Zeit das Offigiers-Bortespee erlangen.

Am 8. Mai 1848 wurde er zum Unterlientenant im 15. Infanterie-Regimente befördert, am 22. Juni avancirte er zum Oberlieutenant in bem-

felben Regimente.

Den 28. Februar 1858 in das 10. Jusanterie = Regiment versetzt, wurde er bald darauf in das tgl. Cadeten = Corps als Aufsichts = Offigier commandirt und verblieb in demjelben bis zum Jahre 1864.

Den 26. Januar 1865 jum hauptmann II. Rlaffe und ben 1. August 1866 jum hauptmann I. Rlaffe beforbert, nahm er mit seinem Regimente

rühmlichen Antheil an bem Feldzuge bes Jahres 1866.

Den 17. August 1867 wurde er in das 2. Infanterie - Regiment verfest und ihm auf fein Anfuchen bie Ausbildung ber Einjährig-Frei-

willigen bes Jahrganges 1869 übertragen.

Als junktionirender Stadshauptmann führte er in der Schlacht bei Wörth die Plänklersinie des 1. Bataillous mit größter Entschlossenbeit gegen die vom Feinde besehten und hartnäck vertheidigten höhen von Freihene und Nathauben vernannt, nahm er am 30. August an dem Gesechte von Naucourt Antheil.

Als am 1. September Morgens 4 Uhr das Dorf Bazeilles vom 1. und 3. Bataillon genomunen wurde, führte Glockner trot des heftig seuernden, start überlegenen Feindes die Compagnien zweimal zum Sturme vor. Her erhielt er einen töblischen Schuß in die Bruft.

Anerkannt als einer ber Tapfersten des Regiments wurde ihm noch durch Armeedefehl vom 1. Rovember das Rittertreuz II. Klasse des Mili-

tair-Berdienft-Orbens verlieben.

Den Tag nach den Kämpfen bei Bazeilles bestattete man ihn mit noch andern gesallenen Kameraden, später brachte man seine Leiche nach München, wo sie im uördlichen Kirchhose bestattet worden ist.

Um ibn trauert eine Bittme mit brei unmundigen Rindern,

Glodner ist auch in weiteren Kreisen durch die Gründung der Zeitsichrift "Der Dilettant," jowie durch den von ihm verfaßten "Ratechismus des Soldaten im Felde," bekannt geworden.

Zweite Bebenftafel.

## Bauptmann Jofef Beinrich Rlein,

geboren zu Frantsurt a. M., ben 2. August 1827, als der Sohn des fürstlich tagisschen Posteselerleiten Klein. Die Stürme des Jahres 1848 veranlaßten ihn, seine bereils im vierten Semester mit bestem Ersolge betriebenen akademischen Studien abzubrechen und sich dem Militairstande zu widmen.

Er trat ben 21. Februar 1849 freiwillig in bas fal. Infanterie-Leib-Regiment ein und wurde ben 31. Marg 1855 gum Unterlieutenant im 2. Infanterie=Regimente beforbert.

Um 26. Januar 1865 jum Oberlieutenant ernannt, fampfte er 1866 in ben Gefechten von Riffingen und Selmftadt und avancirte am

1. August besselben Jahres anm Sauptmann II. Claffe.

Dit patriotischer Begeisterung jog er 1870 in den Rrieg. Rlein nahm an ber Schlacht von Borth, bem Gefechte bei Rancourt und ber Schlacht von Geban jo rubmlichen Antheil, bag er hierfur burch Armeebefehl vom 1. November 1870 mit dem Ritterfreuge II. Claffe bes Dilitair-Berbienst-Ordens belohnt murde. Diese Anszeichnung erlebte er nicht mehr, benn ber Tapiere fiel in bem Ranupie bei Bageilles ben 1. Geptember burch einen Schuf in Die Bruft; mit noch 3 anderen Rameraben bes Regiments murbe er am 2. September gu Bageilles begraben.

Die treue Anhanglichfeit feiner bejahrten Mutter und feiner 8 Befcmifter gestattete es nicht, bag die irdijde Sulle bes Theuren in frangonicher Erde rube. Rlein wurde ben 12. November 1870 nach Limburg an der Calin, bem Bobufige feiner Mutter und eines Brnbers, gebracht.

Dritte Gebenftafel.

#### Saubtmann Chriftobh Rarl Friedrich Wilhelm Beller bon Schoppershof.

als der Sohn des Oberft von Beller ju Rurnberg, den 12. Januar 1841 geboren, besuchte bis zu feinem 12. Jahre bie beutsche und lateinische Schule zu Dunchen und trat bann in bas fal. Cabeten-Corps ein. bem er ben biabrigen Curs absolvirt hatte, wurde er am 28. April 1859 jum Junter und ben 16. Dai 1859 jum Unterlieutenant im 2. Infanterie-Regimente beförbert.

Den 20. Mai 1866 jum Oberlientenant ernannt, nahm er mit bem Regimente an bem Feldzuge biefes Jahres Theil; er erhielt in bem Befechte bei Rublingen einen Schug in den tinten Borberarm, ber jedoch wieder gludlich beitte. Durch Urmeebejehl vom 9. Marg 1867 murbe er

megen feines tapferen Berhaltens belobt,

Bei Mobilifirung der Armee im Juli 1870 wurde von Beller mit

bem Commando einer Compagnie betraut,

Begeiftert für die beilige Gache jog er aus; aber ichon am 6. August, an jenem heißen Schlachttage, gerieth Beller, als er an ber Spipe feiner Compagnie gegen die Soben von Frofchweiler muthig aufturmte, in bas Feuer einer Mitrailleufe; ein Gefchog ftreifte feine Stirne, zwei Kingeln burchichlugen ben rechten Borberarm und zwei den linten Oberfchentel.

In dem protestantischen Pfarrhaus ju Boredorf fand ber Bermunbete liebevolle Aufnahme und forgfältige Pflege. Gine vorgenommene Am-

putation des linten Juges fonnte fein Leben nicht mehr retten,

Um 15. Auguft fruh verfchied er ruhig mit Bott ergebenem Ginn. Benige Tage nach feinem Tobe, am 23. August, murbe von Beller jum Hauptmann ernannt. Mit ihm erlosch bas altabelige Geschlecht ber Beller, bas gu Schoppershof bei Nurmberg seinen Herrensit hatte. Einige Monate nach bem vortrefflichen Sohn sentte man auch seine Mutter, eine geborne von Behaim, in die Familienauft.

Auf dem Kirchhofe zu Görsdorf begraben, wurde die Leiche später nach Rürnberg gebracht und am 25. Angust auf dem Johannis-Kirchhofe beigeiest. Ihm, als dem Letten der Peller von Schoppershof, legte man Bappen, Schild und helm mit in's Grad.

Smeite Gebenftafel.

## Oberlieutenant Friedrich Carl Gottfried von Grundherr auf Altenthann und Wenherhaus,

einem altadeligen Geschlechte entstammend, wurde am 8. Februar 1844 in Richasserichter als der Sohn des jesigen Ober-Appellationsgerichte-Kathes won Grundherr geboren. Nachdem er das Cadeten-Corps absolvirt hatte, wurde er den 25. August 1863 zum Junter im 2. Insanterie-Regiment ernannt, avaneirte den 29. Mai 1864 in diesem Regimente zum Unterlieutenant und den 1. August 1866 zum Oberseutenant, und nahm im Jahre 1866 an den Gesechte von Rüdlingen und Uettingen Antheil. Als im Jahre 1868 das Institut der Einjährig Freiwilligen eingesührt worden war, wurde von Grundherr wegen seiner wissenlichen und mititairischen Bitdung die Einsbung der Einsährig Freiwilligen unvertraut. Grundherr lungirte später, weil er ein ausgezeichneter Turner und Fechter war, als Aufsichts-Offizier und Turnlefver im Cadeten-Corps.

In biefer Stellung verblieb er bis zum Ansbruche des Krieges 1870. Tie Schlächt von Worth und den Tag von Raucourt überstand Grundherr glücklich. In der Nacht auf den 1. September erhielt das 2. Insanteries Regiment den Anstrag, den Feind in Bazilles zu übersasten. Bei dem Sturm auf diesen in der Geschichte der bayerischen 1. Division ewig deuts würdigen Ort, zerschucktert ein Schuß das linke Knie des Oberlientenants von Grundherr. Erst schleepte er sich in ein nabegelegenes Baueruhaus, nach einigen Stunden trug man ihn in das Spital zu Remiss, wo ihm alsbald das zerschmettert Bein am Oberschert abgenommen werden nutzte.

Obwohl er im Militair-Spital zu Remilly auf das Sorgfättigste behandelt und nach 10 Tagen von seinem Bruder nach München zurüczebracht werden tonnte, zeigte sich doch gar zu bald, daß sein durch die anstreugenben Märsche geschwächter Körper erliegen werde, und so siarb er ungeachtet der ausopferubsten Pflege seiner Estern sowie dreite Aerzie, am 24. Ottober 1870 ruhig und still wie er gelebt. Am 28. Ottober wurde er zu München begraden.

Er erlebte es nicht mehr, seine dem Baterlande geleisteten Dienste burch Verleihung bes Ritterfreuzes II. Classe des Militair-Berdienste Derbens betohnt zu sehen, denn, als diese Anszeichnung veröffentlicht wurde, beefte ihn schon die Erde.

Dritte Gebenttafel.

## Oberlieutenant Ludwig Baren,

geboren den 31. Januar 1842 zu Regensburg, als der Sohn des General-Lieutenants Franz von Haren. Seine militairische Ausbildung erhielt er im Cadeten-Corps zu München, wo er bis zu seiner Ernennung als Junfer im 2. Infanterie-Regiment den 16. Mai 1859 verblied. In demselben Regimente den 21. Juni zum Unterlieutenant und den 20. Mai 1866 zum Oberlieutenant befördert, machte er damals den Feldzug mit, und wurde wegen seines tapferen Verhaltens im Geschte dei Rüdlingen, saut Armeedeschi vom 20. September 1866, belobt.

Während der Friedensjahre unabläßig bestrebt, seine militairischen Kenntnisse zu bereichern, begrüßte er mit Frenden die Gelegenheit, sür die große deutsche Sache seine Ersahrungen und sein Wissen einzusehen. Schon in der ersten Schlacht, bei Wörth, bald nachdem die Brigade Orff zum Angriff vorgegangen war, wurde Haren erst an der Achsel, dann am linken Fuße verwandet; ungeachtet dieser doppelten Berwundung stürmte er muthig mit seinen Schüßen die vom Feinde verschanzten und start besehrtn Hober dinan, die er von drei Geschößen einer Mitrailleuse getroffen, entseelt zu Boden stürzte.

Der erst im 29. Jahre seines Lebens stehende tapfere Offizier ruht mit zwei seiner Compagnie-Kameraben auf bem Schlachtfelbe, in ber Rabe von Borsborf, in einem Grabe.

Erfte Bebenftafel.

## Oberlieutenant Beinrich Freiherr von Rrauß,

geboren den 22. September 1836 zu Landsberg in Oberbawern, als der Sohn des Forstmeisters von Krauß. Im Jahre 1853 absolvivite er das Gymnasium. In dem Zeitraume von 1854—1857 widmete er sich dem Studium der Jurisprudenz an der Universität zu München und praktizirte hieraus an dem Landyerichte zu Dillingen und dem Stadtgerichte zu München.

Als 1859 ein Krieg auszubrechen schien, rudte er zum Dienfte beim Infanterie-Leid-Regimente ein, nachdem er schon den 18. März 1858 conscribirt, aber zur Fortsetzung seiner juriftischen Laufbahn beurtaubt war. Am 21. Juni 1859 wurde von Krauß zum Unterlientenant im 2. Insanterie-Regimente befördert. 1860 bestand er die Concursprüsung als Rechts-Candidat.

Den 18. Juni 1866 jum Oberlieutenant befördert, machte er ben Feld aug im Monat Juli jenes Jahres mit.

Er versah im 2. Regimente lange Zeit die Funttionen des Untersuchungs-Richters. Auch machte er sich als Bibliothetar um die Bibliothet des 2. Regiments verdient.

In dem Feldzuge von 1870 hatte Krauß an der Schlacht von Wörth, dem Gesechte bei Raucourt, der Schlacht von Sedan Antheit genommen, für sein tapseres Berhalten in erster Schlacht wurde ihm das Rittertreuz II. Classe des Willtair-Berdienss-Ordens zwerkannt, und sür hervorragende Leiftungen beim Erfturmen von Bageilles murbe er belobt. Spater mar Freiherr von Rrauk mit ber pou ibm geführten Compagnie an ben Gefechten bei Bacy, Cherify, Cravant betheiligt. Am 22. November wurde er im Gefechte bei Bernon burch einen Schuß in ben Unterleib Nachmittags nach Chaufour gebracht, ftarb er bier um tödtlich verwundet. 6 Uhr Abends. Die Leiche bes Oberlieutenants v. Rraug wurde am 23. November Morgens 6 Uhr im Friedhofe zu Chaufour beigefest, betrauert von Borgefesten und Rameraden, die dem Dabingeschiebenen ihre Achtung in hobem Grade Bollten.

Bierte Bebenttafel.

## Oberlieutenant Eugen Friedrich Wilhelm Meffow,

war am 1. August 1844 gu Ottenfen bei Altona in Solftein geboren, fein Bater war dort Raufmann und siedelte im Jahre 1853 nach Nürnberg Wilhelm Meffow trat am 12. Marg 1860 freiwillig in bas 14. Infanterie-Regiment, nachdem er ju Nurnberg die lateinische Schule mit gutem Erfolge besucht hatte. Im Herbste 1862 wurde er in die Kriegs-schule aufgenommen und nach einem trefflichen Eramen am 29. September 1863 aus Diefer jum Junter im 2. Infanteric=Regiment, Dann ben 29. Dai 1864 zum Unterlieutenaut in demfelben Regimente beforbert. Dan barf ihm nachrühmen, daß er auch nach feiner Anstellung nie raftete, feine Renntniffe allfeitig ju bereichern; befonderes Intereffe entwidelte er für die lebenben Sprachen.

Mit bem 2. Regimente nahm Meffom als Stabs-Lieutenant'an bem Feldzuge von 1866 Theil und avancirte den 1. Auguft desfelben Jahres jum Oberlieutenant. 2m 31, Juli 1870 verließ er voll Giegesauberficht bie Barnifon, nahm an ber Schlacht von Worth, am Befechte von Raucourt rühmlichen Untheil und führte bei Bageilles - nachdem fein Sauptmann Glodner gefallen mar - die Compagnie nochmals in's Feuer, um bald darauf durch ein feindliches Beichog in ben linten Oberichentel ichwer getroffen, tampfunfabig gu werben.

3mei Wochen lag er im Spitale gu Remilly und murbe baun nach

Aachen gebracht.

Durch ben aufreibenden Transport hatte fich ber Buftand bes ichmer Bermundeten fo verschlimmert, daß eine Amputation des Fuges nothig wurde, aber auch diese konnte ihm bas Leben nicht mehr retten, benn am 5. Oftober Morgens flarb Eugen Meffow, trop ber forgfältigften Pflege, unter unbeschreiblichen Schmerzen, in ben Urmen feines von Rurnberg berbeigeeilten Baters. Die Muszeichnung, welche ihm für feine im Rampfe um Bageilles bewiesene Tapferfeit burd bas Ritterfreug II. Claffe bes Militair-Berdienft-Ordens gu Theil wurde, erlebte er nicht mehr.

Erfte Bebenttafel.

## Dberlieutenant Beinrich Friedrich Bode,

geboren zu Bapreuth, ben 16, Juni 1848, als ber Gohn bes fal, Central= Staats-Raffiers Bode, Nachdem er in Dunden die Lateinschule besucht hatte, murbe er feinem fehnlichften Buniche entiprechend in bas Cabeten-Corps im Jahre 1860 aufgenommen und am 20. Mai 1866 aus ber fechften Claffe aum Unterlieutenant im 2. Infanterie=Regimente ernannt. Er nahm mit seinem Regimente an bem Feldzuge 1866 Theil, und fehrte, obgleich an allen Gefahren und Strapaken des Regimentes betheiligt, mobibehalten aus dem Rriege gurud.

Rörperlich gewandt, wurde ihm nach ber Rudtehr in die Garnison Die Ausbildung einer Angol Unteroffigiere au Borturnern übertragen, er erutete als Inftructionsoffigier Die bollfte Anertennung feiner Borgefesten, Da er im Frühighre 1870 ben Genie = Uebungen in Baffan angewohnt batte, wurde er bei Husbruch des frangofischen Krieges nach Ulm und ipater nach Brudfal commandirt, um mit Sulfe von zugetheilten Pionieren fowohl alle jene technischen Ginrichtungen zu treffen, welche die Ausbartirung und Berpflegung großer Truppenmaffen erheischen, als auch die Etappen-Commandos in ihren anftrengenden Obliegenheiten zu unterftuten.

Rach ber Schlacht von Worth wieder beim Regimente eingerudt, focht

er am 30. August in bem Borgefechte bei Raucourt mit.

Um 1. Ceptember murbe ibm, jum Compagnie-Chef ernannt, Die Schwierige Aufgabe gu Theil, in Bageilles ein Schloß gu erobern. feltenem Befchide und größter Tapferfeit führte er feine Aufgabe durch und trot mehrerer energischer Berfuche bes Feindes fich wieder in Befit Diefes Schloffes gn feben, ließ es fich ber fühne Offigier mit feiner maderen Schaar nicht mehr entreißen. Als mobiberbiente Auszeichnung fur Diefe Bravour erhielt Bode bas Rittertreng II. Claffe bes Militair-Berbienft-Ordens, nachdem er am 2. Ceptember jum Oberlieutenant beforbert morben mar.

Am 1. Dezember, bei Beginn ber fo blutigen Tage von Orleans, in dem Gefechte bei Billepion murbe ber tapfere Offizier burch einen Schug in den Unterleib tobtlich getroffen, fcon nach wenigen Stunden erlag er

feiner Bermundung.

Mit noch anderen Belben murbe er bei Orgeres beerdigt. Spater brachte man feine irdifche bulle nach Munchen, wo fie gur ewigen Rube bestattet worden ift. Um ihn trauern gleich tief Rameraden, Eltern und Beichmifter.

Dritte Bebenttafel.

## Oberlieutenant Franz Otto Freiherr von Zu-Ahein,

wurde als der Cohn bes tgl. b. Rammerers und Regierungsprafibenten von Oberbapern von Bu-Rhein, ben 3. Dezember 1844 in Riffingen geboren.

In bem abeligen Erziehungs-Anstitute St. Stephan in Augsburg begann er seine Studien, trat im Jahre 1858 in die Pagerie ein, und absolvirte als Jögling berselben das Ludwigs-Synnnasium zu München. Den 24. August 1862 wurde er zum Junker im Infanterie-Leib-Regimente ernannt und den 20. Mai 1863 zum Unterlieutenant in demselben Kegismente besörbert. In Holge Errichtung neuer Jäger-Bataillone wurde er den 25. November 1863 dem 7. Jäger-Bataillone zugetheilt, den 29. Mai 1864 aber auf sein Nachsuchen wiederum zum Insanterie-Leid-Regimente zurückerselt. Mit diesem Regimente machte er den Feldzug im Jahre 1866 mit und nahm an dem Geschle bei Küdlingen Theil.

Durch Armeebefehl vom 5. Juli 1866 gum Oberlieutenant im 2. Infanterie-Regimente beforbert, wurde er einem Referve = Bataillon

zugetheilt.

Im Juli 1870 verließ Oberlieutenant von Zu-Alein das elterliche Haus, um schon bei Wörth das Ende seiner irdischen Laufdahn zu erreichen. Bei dem unwiderstehlichen Bordringen der Bayern gegen die Höhen von Fröschweiler wurde er, muthig vorwärts schreitend, von drei Geschoffen am Arm und Fuß schwer verwundet. Abends — nachdem er sich manche Slunde nach einer hülfreichen Hand vergebens gesehnt hatte — brachte man ihn nach Görsdorf, um von dort bald nach Heidelberg evacuirt zu werden, von er den 31. August am Spital-Tophus verschieb.

Geine Leiche murbe nach Munchen übergeführt und bort ber Fami-

liengruft übergeben.

Aue, die im Kampf geblieben, Ehr' des Angebenkens Wort, Alle wollen wir fie lieben, Und so leben fie uns fort, Die für's Baterland ihr Leben Todesmuthig hingegeben.

Dritte Gebenftafel.

## Unterlieutenant Richard Dadis,

als der Sohn des verstorbenen fgl. Advokaten Dachs den 13. Dezember 1848 zu München geboren, absolvirte er die Landwirthichafts- und Gewerbe-Schule dort und trat am 24. April 1866 als Freiwilliger in das Heer ein.

In bas igl. 11. Infanterie = Regiment eingereiht, wurde Dachs am 18. Juni besselben Jahres jum Junker im 15. Infanterie-Regimente beförbert.

In diesem avancirte er am 5. Juli 1866 zum Unfersieutenant und machte in demselben Jahr den Feldzug mit. Am 14. Februar 1870 in das 2. Insanterie Regiment versetzt, zog er sreudigen Herzens und voll ausopfernden Sinnes in den Krieg gegen Frankreich.

In der Schlacht am 6. August wurde er beim Sturme auf die Tod und Berderben speienden höhen von Fröschweiter am rechten Oberschenkel schwer verwundet. Man brachte ihn von Görsdorf nach Wünchen, und nachdem als letzter Versuch zu seiner Nettung die Ampulation vorzenommen worben war, ftarb Lieutenant Dachs trot ber liebevollsten und forgfältigften

Bflege, am 4. Februar 1871, im Spitale gu Reuberghaufen.

Er erlebte noch die Freude, daß er für sein tapferes Benehmen in ber Schlacht bei Wörth durch Armeebefehl vom 29. September 1870 besloht murde.

Dritte Gebenftafel.

## Unterlientenant Michael Engensperger,

geboren am 2. März 1844 zu Erling, befuchte die Lateinschule und das Gymnasium, trat aus der 4. Classe den 1. Juni 1864 freiwillig in das

2. Regiment ein, und murbe baid jum Unteroffizier beforbert,

Den Feldzug von 1866 hatte Enzensperger als Corporal mitgemacht. Den 1. August besselben Jahres wurde ihm die Freude zu Theil, zum Unterlieutenant besörbert zu werden. Während der Zeit des Friedens war er bestrebt, seine militairischen Kenuthisse in jeder Beziehung zu erweitern. 1870 sah er frohen Herzens dem Kampse entgegen, in welchem er sein Leben sur's theure Vaterland opfern sollte. Schon hatte er mit dem Regimente die Siegestrone bei Wörth und Naucourt glüdlich erringen hessen, — aber den Triumph von Sedan sollte er nicht mehr erleben. Bei den Kämpsen um Bazeilles durch einen Schuß im Unterleibe verwundet, starb Enzensperger auf dem Felde der Efre. Dort wurde er, betrauert von seinen Kameraden, gemeinsam mit noch anderen gefallenen Helden beslattet.

## Landwehr-Unterlieutenant Joseph Gerner

wurde am 5. November 1849 als der Sohn des Meggermeisters Josef Gerner zu München geboren. Auf der polytechnischen Schule zu München widmete er sich mit besonderer Vorliebe der Mathematik. Nachdem er ein Jahr das Polytechnikum in Zürich besucht hatte, kehrte er zur Fortsetzung seiner Studien nach München zurück.

Am 15. März 1869 trat er als Einjährig-Freiwilliger in das 2. Infanterie-Regiment und wurde nach trefflich bestandenem Offiziers-Examen

ben 29. Mai 1870 jum Junter ernannt.

Freudig und mit Begeifterung folgte er im Jahre 1870 dem Rufe seines Königs und überschritt am 4. August mit dem 2. Regiment jubelnd

und fiegesgewiß Die frangofifche Brenge.

In der Schlacht bei Wörth am 6. August tam er zuerst ins Feuer und zeigte, als seine Compagnie den Gegner zuerst in der Flanke und dann im Rücken zu sassen, ebenso viel Kaltblütigkeit als personliche Bravour und Umssicht. Den 27. August zum Unterlieutenant avanciert, nahm er an den Schlachten von Sedan, Artenay und Orleans rühmslichen Antheil, dectte mit seinem Zuge bei Artenay die dort zum ersten Mate in das Feuer geführte Kartätschen-Batterie, und als längere Ruhetage zu Or-

leans in Aussicht flanden, begrußte er freudig den Befehl zu ber in biefem Rriege fo viel gepruften 22, preuß, Division Wittich zu ftofien, welche am 18. Oftober bor Chateaubun neue blutige Lorbeeren pfludte.

Als feine Truppe bom 30. November an wieder mit bem Regimente vereinigt war, nahm er mit bemfelben an ben Gefechten und Schlachten von Billepion am 1. Dezember und Loignn am 2. Dezember ruhmlichen Untheil, bis er, bon einer Chaffepot-Rugel in bas rechte Aniegelent getroffen, fiel. Eine noch am felben Tage vorgenommene Refettion sowie eine fpatere Amputation bermochte bas leben bes gediegenen jungen Mannes nicht zu retten, ja faum zu friften, benn ichon am 16. Dezember erlag er im Aufnahmsfpitale ju Billeprevoft ben Folgen feiner Bermundung. Die fterblichen Ueberrefte ruben im bortigen Schlogparte an ber Seite auberer Belben. Dit ibm ichied nicht nur ein braber Coldat, fonbern ber Lehrstuhl perlor auch an ihm einen tuchtigen ftrebfamen Randibaten. In Anerkennung feiner Leiftungen als Golbat murbe er burch Armeebefehl pom 3. April 1871 belobt.

Bierte Gebenftafel.

#### Landwehr-Unterlieutenant Rarl Sofmann,

geboren ju Munchen am 26. Oftober 1847 als ber Cobn bes Univerfitote-Brofeffore Dr. Sofmann. Schon auf bem Bunnafium au Munchen entfaltete fich bei bem Jungling ber Drang jum Reifen fowie eine fcmarmerifde Borliebe für die Albenwelt.

3m herbste 1866 bezog hofmann die Universität und wählte bas Studium der Jurisprudeng; in diese Zeit fiel sein Freiwilligen-Jahr, an beffen Schluft (15. Mars 1869) er bas Laubmehroffigiers-Eramen mit ber Rote "befonders befähigt" beftand, und bald barauf, ben 12. Dai

1869, jum Offiziergabfpiranten I. Claffe ernannt wurde.

Am 17. Juli 1870 machte er bas juriftifche Universitäts-Eramen, am 19. Juli murbe er jum 6. Landwehr Bataillon einberufen, nachdem er ben Tag borber jum Unterlieutenant ernannt worden mar. Der thatenburftige, für bas Baterland glübende Jungling, tonnte ben Bedanten nicht faffen, mit feinem Bataillone möglicherweise nur gum Ctappendienft perwendet zu werden. Er melbete fich jur Linie und murbe bem 2. Infanterie=Regiment augetheilt.

Un der Schlacht bei Worth nahm er rühmlichen Untheil. Nachdem er ben 30. August bei Raucourt mitgefochten hatte, half er am 1. Gept. an ber Spite feines Schutenjuges ben Feind aus einer verichangten Stellung in einem Schloffe vertreiben. Erot hartnädiger Gegenwehr ber Frangofen gelang es Unterlieutenant Sofmann, ber fich durch perfonliche Tapferteit auszeichnete, als Erfter feiner Abtheilung ben Gingang in den Part bes Schloffes zu erzwingen. Da traf ihn eine Rugel tobtlich burch Die linke Bruft. - Jedoch auch jest noch ermunterte ber Tapfere burch Worte feine Soldaten fo lange, bis fie im Befige bes Schloffes maren.

21m 2. September 1870, im Felbfpitale ju Bageilles, erlag er feiner

Bunde, nachdem er noch die Sieges - Nachricht von Sedan vertlärten Blides mit den Worten begrüßt hatte: "Jest sterbe ich gern und freudig für's theure Baterland."

Rarl Hofmanu war in feiner außeren Ericheinung, wie in feiner gestitigen Richtung ein echt beutscher Jüngling. Seine burch gabtreiche Gebirgstouren gestählte Natur ließ die Strapagen des Krieges spursos an ibm vorübergeben.

Pflichttreue und Liebenswürdigfeit im Umgange, sowie ein hober Gerechtigkeitsfinn, waren hervorleuchtenbe Charatterzuge bes leiber zu fruh

babingeschiedenen genialen Menichen.

Hofmann ift in weiten Kreifen, so namentlich im Alpenklub und der geographischen Gesellschaft als Förderer alpinen Wiffens und Forschens rühmlichft bekannt.

Seine Leiche ruht feit bem 7. Marg 1871 auf bem Friedhofe gu

München.

Erfte Gebenftafel.

## Unterlieutenant Johann Baptift von Krempelhuber,

wurde ben 19. Mai 1848 zu Egern am Tegernsee als der Sohn des Revierförsters von Krempelhuber geboren. Mit bestem Ersolge besuchte er die Bildungsanstalt des Klosters Metten. Auf der Universität zu München widmete er sich ein Semester philosophischen Studien, unterbrach aber den Besuch der Hochschule wegen seiner Dienstellung bei der Fahne als Einsährig-Freiwilliger.

Bahrend seines Dienstighres 1868 entwidelte fich bei ihm eine so entschiebene Borliebe fur ben Soldatenfland, bag er ben Studien entsagte

und in die Rriegsichule eintrat.

Den 9. März 1870 zum Offiziers-Abspiranten I. Classe befördert, marschirte er als solcher mit seinem Regimente in den Kampf gegen Frankreich. Rachdem er in der Schlacht bei Worth tapfer mitgekampft, rüdte er am 12. August zum Unterlieutenant vor. Im Gesechte bei Raucourt, den 30. August, erward er sich die besondere Zusriedenheit seiner Borgesetten. Beim Sturm auf Bazeilles, in früher Morgenslunde, durchbohrte ihm eine Chassepolitugel den Hale, eine andere die Brust.

Mm 2. Geptember murbe er an ber Seite feines fuhnen Compagnie-

Führers, bes Sanptmanns Rlein, in die Erbe gebettet.

Bierte Gebenftafel.

## Unterlieutenant Max Mayer,

als der Sohn des Mathematit- Professor Dr. Georg Mayer zu München den 7. Rovember 1844 geboren. Im Jahre 1855 in die latelnische Schüle getreten, absolvier er 1863 mit der Note I. das Gymnasium. Mit Vorliebe hatte er sich der Wissenschaft seines Vaters, der Mathematit, zugewendet und war als Lehrer in dieser von den angesehensten Familien und verschiedenen Privat-Lehransstaten gesucht.

Auf die Universität übergetreten, widmete er sich bem Studium ber Rechtswissenschaft, dis der Krieg des Jahres 1866 ihn zwang, den 18. April beim Insanterie-Leib-Regimente einzurücken.

Den 5. Juli zum Unterlieutenant im 2. Infanterie-Regiment beforbert, machte er alle Uffairen im Jahr 1866 mit, an welchen sein Regiment betheiligt war.

Er blieb nun dem Solbatenstande treu und widmete fich dem Studium ber Militairwiffenschaft.

Im Jahre 1870 harrte Mayer mit Ungeduld auf den Besehl zum Abmarsche an die Marten des deutschen Baterlandes; endlich kam die ersehnte Stunde, aber nur noch kurz sollte die Lausbahn diese Tapseren sein, denn schon in der Schlacht bei Worth wurde er von drei Geschossen tödtlich getrossen, so daß er nach schweren Leiden den 6. August seinen Wunden ersa.

Er ruht nun zu Görsdorf in einem Grabe mit noch anderen Selben

bes 6. August.

Erfte Bebenftafel.

## Landwehr-Unterlieutenant Albert Dayr,

geboren 1846 ben 15. September zu Augsburg, war der Sohn des vormaligen f. Abvofaten, nunmehrigen Gutsbesithers Mayr zu Polling bei Weilheim. Er hatte die Universität absoluviet und seine juristischen Studien mit dem Uebertritt in die Hunttionen eines Rechtspraftisanten zu Weilheim kaum vollendet, als die Einführung der neuen Wehrversassung in Bayern ihn veranlaste, am 15. März 1868 als Einjährig-Freiwilliger in das 2. Insanterie-Regiment einzutreten. Um 12. Mai 1869 wurde er zum Offiziers-Absbiranten I. Classe ernannt.

Bei Ausbruch des Krieges gegen Frankreich am 18. Juli 1870 jum Landwehr-Untersteutenant besördert, marschirte Mayr mit den Ersat-Fruppen des 2. Insankerie-Regiments am 3. September 1876 auß, gelangte nach Toul, wohnte der Belagerung dieser Festung bis zum Tage ihrer Capitulation bei, und schloß sich hierauf seinem soeben gegen Orteans

porrudenden Bataillone an.

Bei dem Bormariche des I. bayr. Armeeforps gegen die Loire machte Mapr die Gesechte von Artenay und Coulmiers mit, und wurde für sein tapferes Berhalten in den Gesechten die Orleans durch Armeedeschi vom Z. Dezember 1870 belobt. Er hatte nicht mehr die Freude, diese Anertennung zu erleben, denn er siel am 1. Dezember 1870 Abends halb 6 Uhr bei Billepion durch einen Schuß in den Kopf, der ihm augenblicklich den Tod brachte. Leintenant Mayr war ein äußerst wohswollender Mensch, der sich durch seinen biedern, gutmüthigen Charafter viele Freunde im Leben erworden batte.

Seine Leiche, welche anfänglich bei Billepion begraben lag, wurde im Januar 1871 nach Weilheim gebracht.

#### Unterlieutenant Leopold Morgenroth,

als Sohn des k. Ministerial = Rathes Morgenroth am 9. Dezember 1843 in Augsburg geboren, absolvirte das Wilhelms-Gymnasium in München und hatte die Absidier, lich dem Forstsache zu widmen; er bestand daßer die halbsährige Forst = Borlebre, äuderte jedoch seinen Entschuß, bezog die Universität Würzhurg und später im Jahre 1863 die Universität München, um Jurisprudenz zu studiere.

Im Jahre 1865 murde er conscribirt und dem 1. Infanterie=Regi=

eingereiht, erhielt aber gur Fortfegung feiner Stubien ftandigen Urlaub.

Bei dem Ausbruche des Krieges im Jahre 1866 zur activen Dienstleistung bei seinem Regimente einberufen, wurde er zum Unterlieutenant im 2. Insauterie-Regimente bestörbert. Während ber Beschießung der Feste Marienberg war er dort in Dienst.

Rach bem Friedensschluß wieder beurlaubt, bestand er die theoretische

juriftifche Brufung fowie ben Staats-Concurs nit gutem Erfolge.

Im Juli 1870 trat Morgenroth wieder in den affiben Militair-Dienst und marschirte Ende Juli 1870 bei dem Ausbruche des französischen Kriegs nit dem 2. Insanterie-Regimente aus.

Wegen seines muthigen Berhaltens in ber Schlacht bei Worth wurde ibm bas Rittertreug II. Classe bes Militair-Berdienst-Orbens verlieben.

In der Schlacht bei Sedan, bei dem Sturme auf das Dorf Bazeilles, als Commandant einer Compagnie schwer verwundet, wurde Morgenroth in das Aufnahms-Spital Nr. II. zu Remilly gebracht, wo er am 20. September 1870 verschied.

Mit ihm ftarb feiner Familie ein braber Cohn und Bruder, feinen

Rameraden ein treuer Freund.

Ihn charakterisirte vor Allem sein tiefer, sittlicher Ernst, der jeder Unwahrheit Feind war.

Erfte Bebenttafel.

## Landwehr-Unterlientenant Rarl Münginger,

Sohn bes Privatiers Münzinger, wurde am 22. November 1848 zu München geboren, besuchte daselbst zuerst die Volksschule und trat später, nachdem er ben Buchhandel als Lebensberuf erwählt, aus der Lateinstäuse aus.

Den 15. März 1869 leistete er ben Fahneneid als Einjährig-Freiwilliger. Nach rühmlich bestandener Brüfung wurde er am 28. Mai 1870 zum Landwehroffiziers-Abspiranten I. Classe im 6. Landwehr-Bataillouernannt.

Eingebenk seiner Pflicht eitte er, als der Mobilisirungsbesehl bekannt wurde, zu den Fahnen, überschritt mit dem 2. Insanterie Negiment die Grenze, und sand schon in der Schlacht bei Wörth Gelegenheit, sich sauszuseichnen, daß er für sein tapkeres Verhalten noch am Schlachtage von Sr. K. Hoheit dem Krondrinzen von Preußen belobt und laut Armeebesehl vom 29. September mit dem Militair-Verdienst-Kreuze II. Classe belohnt wurde.

Doch leider follte icon in ber nachsten Schlacht, nachdem er am

27. August jum Unterlieutenaut beförbert worden mar, seiner militairischen

Lauf= und Siegesbahn ein Biel geftedt merben.

Bei ber Erstürmung von Bazeilles zerschmetterte ihm ein seinbliches Geschöß ben rechten Arm. Am 3. Tage sommt erst der Nothverbauf in Remilly abgenommen werden. Am 9. September wurde er auf seinen Bunff nach Münden in's älterliche Haus verbracht. Allein trot der aufmerksamsten Pflege nahm die Wunde einen töbstlichen Berlauf.

Nach 4 Wochen, am 28. September 1870 verschied er, Gott ergeben, in den Armen seiner Acttern, in Folge eingetretener Phamie. Auf dem südlichen Kirchhofe zu München schläft er den ewigen Schlaf.

Rierte Gebenftgiel.

## Unterlieutenant Julins Rau,

geboren am 13. Oftober 1843 ju Burgjoß in Unterfranten. Er siedelte mit feinem Bater, bem fonigl. Regierungs= und Forftrath im Finangmini= fterium, bald nach Munchen über, Rach Absolvirung ber Lateinflaffen und einjährigem Besuche der Gewerbichule trat Rau au feinem 16. Be-Cabet im 2. Infanterie = Regiment burtstage freiwillia ดใช้ und nahm nach vollendeter fechsjähriger Dienftzeit, um fich dem Boftbienft zu widmen, feinen Abschied. Bei Ausbruch bes Rrieges im Jahr 1866, ließ er fich wieder engagiren. Am 17, Juli 1866 wurde er jum Unterlieutenant beforbert, in welcher Eigenschaft er bei Rüblingen und Uettingen mittampfte. Am 31. Juli 1870 gog er gegen Fraufreich in ben Rampf. Bei Worth zeichnete er fich burch große Raltblutigfeit und Rube 213 bon feinen Plantlern bei bem Befehle gum Feuern 3meifel über die Tragmeite ihres Gewehres laut wurden, ergriff er ein Bewehr und fchog auf eine Entfernung von eirea 1000-1200 Schritt einen feindlichen Reiter, ber burch feine großere Guite einen höberen Offigier vermuthen ließ, vom Pferbe. Wie fich fpater berausstellte, mar ber Erichoffene "General Colfon". Bei Raucourt bewies Rau auf's Neue Geiftesgegenwart und Raltblütigfeit. Nachbem Sauptmann Rlein gefallen und Oberlieutenant von Grundherr verwundet war, übernahm Rau bas Compagnie=Commando. Er führte basfelbe in ber Schlacht fo erfolgreich, bag ihm bas Ritter=Rreug II. Claffe bes Militair=Berbienft=Orbens guerfannt murbe. Spater betheiligte fich Unterlieutenant Rau an Gefechten gegen Franctireurs und Mobilgarben bei Mareil und Maulle. Auger ben Gefechten bei Cravant und Billegats am 22. Oftober und bei Bernon am 22. Robember, nahm er ben 1. Dezember an jenem bei Billepion und ben 2. Dezember in ber Schlacht von Loigny ruhmlichen Untheil; insbejondere zeichnete er fich am letten Tage burch große Bravour bei zwei Bajonettangriffen aus, welche ben Feind jum Beichen brachten. Abends 5 Uhr burchbohrte eine Rugel feine Bruft. Bie er gelebt, fo ftarb er, ein Borbild ber Tapferfeit, ein belbenmuthiger Solbat, mit voller Faffung feinen Rampfgenoffen einen letten Bruk fenbend. Um 3. Dezember wurde er auf ber Wahlftatt mit ben

gefallenen Kameraden bei Billeraud beerdigt, später aber nach München gebracht.

Durch Armeebefehl vom 3. April 1871 erhielt Lieutenant Rau für seine Tapferleit Belobung.

3weite Gebenftafel.

## Unterlieutenant Ferdinand Ritter von Riedl,

geboren zu München ben 23. Juli 1849, als ber Sohn bes f. b. Majors Ritter von Riebl,

Er hatte in einer ber Münchener Bollsschulen eine gute Borbildung erhalten, die Lateinschule und zwei Klassen bes Realgymuasiums mit Fleiß und Giser absolotiert, und folgte nun dem längst gehegten Wunsche Soldat zu werden. Am 1. März 1867 ließ er sich als Cadet beim 2. Insanterie-Regimente einreißen.

Noch im Jahre seines Eintritts rückte Cabet v. Riedl zum Unteroffizier vor, trat dann in die Kriegsschule, wurde den 1. März 1870 zum Offiziers-abspiranten II. Classe und den 29. Mai desselben Jahres zum Junker

befördert.

Am 4. August zum 2. Regiment versetzt, zog auch er mit Baverns tapjeren Schaaren zum Kampfe gegen Frankreich. In der Schlacht bei Worth half er mit die Siegespalme erringen. Bei Sedan soch ter ebenfalls mit. Rach der Schlacht wurde er zum Transport von Gefangenen nach Berlin beordert.

An den Tagen von Orleans, die ein so glänzendes Blatt in der Geschichte des Krieges 1870 bilden, war auch v. Riedl mit seinem Regimente in Action. Den 9. November in dem Gesechte dei Coulimiers stard er auf dem Felde der Ehre; ein Schuß in den Kopf hatte seine irdische Zausbahn abgeschlossen. Er wurde zu Gemignh der Erde übergeben, aber der Rücklehr der Deutschen nach Orleans wieder ausgegraben und nach München gebracht.

Bierte Gebenftafel.

## Unterlieutenant Rarl von Soubaert,

geboren ben 1. Februar 1848 zu Augsburg als ber Sohn bes penfionirten Generalmajors Ernft v. Schubaert. Er trat im Jahre 1860 als Jögling

in das Cabeten-Corps ju Dunchen.

Den 20. Mai 1866 bei Mobilmachung des Heeres wurde er als damasiger Fahnen-Cadet zum Unterlieutenant im 2. Jusanterie-Regiment ernannt, machte als solcher den Feldzug mit und stand bei Nüdlingen zum ersten Mal im Feuer.

Die Zeit bes Friedens nupte er eifrig aus; er suchte feine Renutniffe

nach allen Richtungen zu vervollfommuen.

Bei ber unterm 17. Juli 1870 angeorbeten Mobilifirung ber Urmee

sollte v. Schubaert als Abjutant beim 5. combinirten Landwehr-Bataillon zurückleiben, aber der thatendürstige Jüngling zog es vor, den bevorstehenden Feldzug bei der modilen Armee mitzumachen, und wurde daher auf ein Ansuchen der sechsten Compagnie zugescheilt. Den 31. Juli 1870 ging er mit dem 2. Bataillon in die Pfalz ab, und fand schon am 6. August in der für das 2. Regiment so ruhmreichen Schlacht bei Wörth, während des Angrisses auf die von den Franzosen besetzten Hoben von Fröschweiter, den Tod. Von mehreren Angeln tödlich getrossen, start er im schönsten Jünglingsalter, tief betranert von seinen Angehörigen und Kameraden.

Ihn umschließt mit den zwei anderen gebliebenen Offizieren der Compagnie, Oberlieutenant Ludwig garen und Unterlieutenant Philipp Graf von Wolfenstein ein Grab bei Gorsborf.

Erfte Bebenttafel.

## Unterlieutenant Julius Wagner,

wurde als der Sohn des verstorbenen Hauptmanns Wagner den 20. November 1847 zu Sichstätt geboren. Mit seinem 11. Lebensjahre trat er in das Cadeten-Corps ein, verließ diese Vildungsanstalt sedoch wieder nach einigen Jahren, und ließ sich den 1. Oktober 1864 als Freiwilliger und Cadet beim 1. Infanterie-Regimente in die Arnee einreihen; im Jahre 1865 fam er in die Kriegsschuse und wurde am 20. Mai 1866 zum Untersteutenat im 2. Infanterie-Regimente befördert.

Im Feldzuge 1866 marschirte er mit einem Bataillone dieses Regimentes nach Franksurt, dann später nach Würzburg und war während der Beschießung dieses Platzes dort anwesend. Das Jahr 1870, das so viele schmerzliche Opfer sorberte, sollte auch er nicht überleben. Am 6. August, jenem für die dayerschen Waffen so glorreichen Tage, wurde er durch einen Schuß in den Unterleib schwer verwundet, und gab nach viertelstündigem Leiden der Geist auf.

Sein Leib murbe in Wörth ber nun beutschen Erbe übergeben, bie er mit feinem Blute guruderobern half.

Bierte Gebenttafel.

# Unterlieutenant Philipp Carl Graf bon Bolfenftein-

geboren zu München ben 25. April 1847, ist ber Sohn bes ehemaligen Genie-Majors Graf von Wolkenstein-Robenegg. Rachbem Graf Wolkenstein das Gymnasium zu Nüruberg besucht hatte, trat er den 26. Juni 1865 als Cadet in das damas zu München garnisonirende Bataiston des 14. Insfanterie-Regimentes ein. Ueberglücklich seinen längst gehegten Wunsch, dem here gerangsehören, erfüllt zu sehen, gad er sich mit so großem Eiser den militairwissenschaftlichen Studien hin, daß er im Frühzighre 1866 die Prüfung

mit Anszeichnung bestand, und am 18. Juni 1866 zum Unterlieutenant im 2. Infanterie-Regimente befördert wurde.

Er machte ben Feldzug 1866 mit und war auf der Feftung Marien-

berg bei Burgburg, mahrend ber Befdiegung berfelben activ.

Die wenigen Jahre bes Friedens benütte er gur Ausbildung feiner

militairifden Reuntniffe.

Mit wahrer Freude sah der junge Krieger dem Ausbruche des Feldzuges von 1870 eutgegen. Aber der sür das 2. Regiment an Bersusten so reiche 6. August sah den muthigen Graf Wolfenstein in's Grab sinten. Nach Beginn des Angriffes auf die Fröschweiser Höhen samt er, von mehreren Mitrailleusentugeln getroffen, nieder; ein Geschoft, welches seinen Tod in wenigen Augenbliden herbeisührte, war ihm durch die linke Brust gedrungen.

Rahe bei Goersdorf saud er die letzte Auhestätte mit seinen Kameraden, dem Oberlieutenant Ludwig Haren, dem Unterlieutenant Carl v. Schubaert — sämmtlich Ofsiziere der 6. Compagnie — die in derselben Stunde ihr

Leben für's Baterland geopfert hatten.

Erfte Gebenftafel.

## Unterlientenant Beinrich Bierl,

als der Sohn des Universitäts-Professors Zierl, zu München den 19. September 1843 geforen. Im Jahre 1861, den 7. Oltober, trat Zierl aus dem 3. Eurse der Gewerbschule als Freiwilliger in das 2. Jusanterie-Regiment ein.

Den 17. Juli 1866 zum Lientenant beförbert, wurde Zierl baid im Gesechte bei Rüblingen und Gelmftadt Gelegenheit geboten, fich bes Offiziers-

Borteebees murdia au erweifen.

Beim Beginne des Siegeslaufes der deutschen Heere gegen Frautreich war Unterlieutenant Zierl Anfangs einem Erfah-Bataillone zugetheilt, hatte aber bald die Freude, mit Erfahrruppen den 3. September 1870 von Minchen auszumarschiren. Mit diesen fag er den 10., 11. und 12. September vor Toul, während diese Festung beschossen wurde.

Den 6. Ottober bei der deutschen Loire-Armee eingetroffen, machte er am 10. Ottober das siegreiche Gesecht von Artenan mit, und zeigte hier eine solche Bravour, daß er zur Detorirung vorgeschlagen wurde,

Im Kampfe bei Coulmiers den 9. November 1870 sollte er zum letzten Male dem Feinde gegenüber stehen, denn durch Brust und Unterleib geschossen, erlag Zierl der schweren Berwundung auf dem Transporte zu dem weit entsernten Verbandplaße schon nach wenigen Minuten.

Durch ben Pfarrer von St. Sigismond wurde ber brave, junge

Offizier im bortigen Friedhofe begraben.

Bierte Gebenktafel.

## 3. Infanterie-Regiment "Brinz Karl von Zapern."

#### Oberft Michael Schuch,

geboren ben 2. September 1811 ju Regen. Rachdem er am 27. Juli 1829 bas Gymnafium absolvirt hatte, trat er freiwillig als Golbat in Die Armee und amar guerft beim 4. Infanterie-Regiment, fpater beim 2. Artillerie=Regiment. Am 20. Marg 1835 jum Junter im 6. Infanterie= Regiment befördert, avancirte er am 22. März 1836 zum Unterlieutenant im 11. Infanterie=Regiment, aus welcher Abtheilung er am 17. Dezember befielben Sahres in bas 4. Infanterie-Regiment verfett wurde. In biefem verblieb er bis gur Beforberung jum Major bes 13. Infanterie-Regiments - am 11. Dezember 1861 -. Um 2. Dezember 1862 murbe er gum 6. Infanterie=Regiment verfett. Der 25. Dezember 1867 brachte Schuch bas Abancement jum Oberftlieutenant im 8. Infanterie=Regiment, bem er jeboch nur bis jum 28. Dai 1868 angehörte, an welchem Tag er wieber beim 6. Infanterie=Regiment eintrat. Das Avancement jum Oberften am 1. Februar 1870 - ftellte ibn an die Spite des 3. Infanterie=Regiments, bas er im Juli 1870 gegen Frankreich führte. Bei Beaumont, am 30. August 1870, jum erften Dal im Feuer, führte er fein Regiment mit großer Umficht gegen die feindlichen Bositionen. Roch mehr Belegenheit, Beweise feiner militairischen Tüchtigkeit und feines perfonlichen Muthes ju geben, fand Oberft Schuch in ber Schlacht bei Geban am 1. September, mo er fich burch feine Tapferfeit bas eiferne Rreug II, Claffe und bas Ritterfreug I. Claffe bes Militair=Berdienft=Orbens erwarb. Bei Artenan am 10. Oftober, bei Orleans am 11. Oftober, für welch lettere Aftion er belobt murbe, fpater bei Coulmiers am 9. November führte Oberft Schuch, ein leuchtendes Beispiel von Belbenmuth, feine Truppen jum Siege. Um 2. Dezember 1870 bei Bagoches burch einen Schuß in ben linten Oberichentel und einen Streifichuß am rechten Oberichentel ichmer verwundet, mußte ber tapfere Commandant auf die weitere Führung feines Regiments vergichten. Leiber gelang es ber Runft ber Mergte nicht, bas edle Leben ju retten. Oberft Schuch ftarb am 4. Januar 1871 ju Berfailles. Die Leiche wurde nach Amberg gebracht, und bort an ber Seite feiner bereits bor einem Jahr babingeschiedenen Gattin begraben. ben oben genannten Decorationen ichmudte bas Weldaugszeichen von 1866 und bas Beichen für 40jahrige Dienftzeit, fowie bas Ritterfreuz bes beffifchen Bilhelms - Orben feine Bruft. Der Grundzug bon Schuch's ehrenhaftem Charafter mar Bergensgute; mit ber militairifchen Strenge verftand er aufrichtige, theilnehmende Freundlichfeit zu paaren, Gigenschaften, welche fein Undenten bei allen Angehörigen bes 3. Infanterie=Regiments fichern.

Und naht der Tod — wir jagen nicht, Leb wohl, Du fchne Welft, Racht bede unfer Angesicht, Doch ringsum wird von freud'gem Licht Das beutsche Land erhellt.

## Major Rarl Raiger,

als der Sohn des Majors Franz Raizer zu München am 12. Rovember 1824 geboren, vollendete feine militairische Borbildung im Cadeten-Corps

au München.

Nachdem Raizer als einer der vorzüglichsten Eleven das Cadeten-Corps absolvit hatte, trat er am 13. August 1843 als Junter in das 15. Infanterie-Regiment und wurde den 18. Ottober 1844 Unterlieutenant. Mit seiner Beförderung zum Oberlieutenant, am 17. Wai 1849, war seine Bersehung in das 14. Infanterie-Regiment verbunden; in diesem avancirte er am 16. Mai 1859 zum Hauptmann II. Classe, am 20. Mai 1863 zum Hauptmann II. Classe zum Stadshauptmann, am 23. Juli 1870 wurde er als Wajor in das 3. Insanterie-Regiment versest.

Im Feldzuge 1866 führte Raizer die 1. Compagnie des 14. Insanterie-Regiments und zeichnete sich hier durch Umsicht und Bravour aus, namentlich in den Gesechten dei Cella, Hammelburg und Helmstadt, in letterem bedte das 1. Bataillon des 14. Regiments und insbeschodere Raizers Compagnie mit musterhafter Ordnung und Ausdauer den Rückzug des linken Klügels der baverichen Armee. Kür sein braves Verbalten wurde ibm die

Allerhöchfte Belobung ju Theil.

Im Heldzuge gegen Frantreich commandirte er das 2. Bataillon des 3. Infanterie Megiments und kämpfte in dem Gesechte bei Artenay am 10. Oktober 1870 und am 11. Oktober in der Schlacht dei Orleans, wo ihm während der hisigen Gesechte in den Weindergen ein Pserd unter dem Leibe erschossen wurde; dei der Erstürmung der Borstadd St. Jean erhielt er eine lebensgesährliche Verwundung in den Unterleib; frohdem blied der schwer Verwunder noch auf dem Kampfplat und ertheilte seinen Truppen weitere Besehle. In einem Aloster zu Orleans untergedracht, erlag er nach dereiwöchentlichem Schwerzenslager seiner Wunde. Die Leiche ruht in Orleans auf dem Kirchhofe zu St. Vincent.

Außer bem Armeedentzeichen für 1866 und dem 24jährigen Dienste alterszeichen schmudte seine Bruft auch das Rittertreuz I. Classe des Militairs- Berdienste-Ordens, welches er sich durch seine hervorragende Tapserfeit und

Umficht bei ber Ginnahme von Orleans erworben hatte.

Mit Major Raizer verfor die baperische Armee einen ihrer gediegensten und vorzüglichsten Offiziere, der bei umsassenden Kenntnissen große Arbeitstrass und Ausdauer, sowie seltene Pflichttreue mit einem siedenswürdigen und eden Charatter vereinigte.

Un feinem Grabe trauern außer 3 Gefchmiftern insbesonbere noch

eine tiefgebeugte 74jahrige Dutter.

Wie bekaunt, wird ein Theil ber eroberten französischen Kanonen umgegossen. Zu Folge Allerhöchster Bestimmung sühren sie die Namen von Commandanten, welche sich im letzten Kriege ausgezeichnet haben. Die erste dieser Kanonen erhielt den Namen "Karl Raizer".

Dritte Gebenttafel.

#### Saubtmann Jofef Birtmann,

geboren 1829 zu Nürnberg, als der Sohn des Hauptmanns Abam Birkmann. Im Cadeten-Corps zu München erhielt er die Grundlage seiner militairischen Bildung. 1847 ersofgte seine Ernennung zum Junker im 3. Insanterie-Regimente, in welchem er auch 1848 zum Unterlieutenant, 1855 zum Oberlieutenant, 1863 zum Hauptmann II. und 1865 zum Hauptmann I. Classe befördert und 1870 zum Stadshauptmann ernannt wurde.

Im Rriege 1866 war er am Gefechte von Rogbrunn am 25. Juli

betheiligt.

In dem Feldzuge gegen Frankreich 1870 und 71 erhielt sein Bataillon in der Schlacht bei Sedan am 1. September 1870 den Besehl, das von den Franzosen besehlte Dorf Daigun unter jeder Bedingung zu nehmen. Als Stabshauptmann an der Spihe des Bataillons wurde Birkmann durch eine Augel mitten durch die Stirne augenblicklich getöbtet. Daigny wurde in Folge dieses energischen Angriff's genommen.

Die ihn innig liebenden Angehörigen, der Sliährige Bater und fünf Geschwister, ließen die sterblichen Ueberreste, welche zuuächst auf dem Kirch-hofe zu Daigny bestattet wurden, später nach Minchen bringen, wo sie nun in der neuen Abtbeilung des silblichen Gottesackers in der Kamiliengrob-

ftätte ruben.

Dem intelligenten eisrigen Ofsizier, wird von seinen Untergebenen das Lob eines gerechten humanen Sinnes, von Freunden das Zeugniß eines durchaus eblen Charafters gegeben.

Dritte Gebenttafel.

# Sauptmann Rarl von Grundherr zu Altenthann und Weberthaus.

wurde am 6. September 1842 zu Rürnberg geboren, absolvirte die dortige Kreisgewerbschule und trat am 27. August 1858 als Cadet beim 14. Infanterie-Regiment ein. Um 16. Mai 1859 wurde er zum Junker, am 19. Juni zum Lieutenant im 3. Infanterie-Regiment befördert.

Den 20. Mai 1866 abancirte er zum Oberlieutenant, marschirte bamals mit seinem Regimente aus, und machte den Feldzug mit. Nach beendigtem Kriege wurde er mehrere Jahre als Instructions-Offizier für die

Einjährig-Freiwilligen feines Regiments permenbet.

Am 29. Juli 1870 rüdte er als Compagnie-Commandant in's Feld. Bei Sedan traf ihn ein Streifschuß an der rechten Schulter, der ihn dem Dienste jedoch nicht entgog. Für sein braves Verhalten wöhrend der Schlacht am 1. September wurde von Grundherr mit dem Militair-Verdienst-Orden II. Classe belohnt.

Am 19. September zum Hauptmann II. Claffe befördert, erwarb er sich bei der ersten Ginnahme von Orleans bas eiferne Kreus.

MIS am 2. Dezember bei Gelegenheit einer Recognoscirung in der Rabe von Loignis fich ein Gefecht mit einer zehnsach ftarteren feindlichen

Abtheilung entspann, zerschmetterte ihm eine Angel den rechten Unterschenkel. Die Wichtigkeit des Momentes erkennend, ließ er sich von mehreren Solden seiner Compagnie vorwärts sichren und feuerte dieselbe zu muntsigem Standhalten au. In diesen Angeublic erhielt er einen Prelifons an die Stirne und gleich darauf eine Augel unterhald des Herzens. Mit den Worten: "Tetz habe ich genug," saut er nieder und wurde nach dem Verbandplaze in der Näche von Orgeres getragen. Dort noch einmal zur Bessimung gefommen, erkundigte er sich zuerst nach dem Ausgang des Geseschtes und nahm, als er ersuhr, daß derselbe ein glücklicher gewesen schlieder auftragend; dann verschiede er. Er wurde auf dem Friedhof von Orgeres militairisch beerdigt er.

Das Urtheil eines Offiziers feines Regiments über ihn, in einem an

feinen jungern Bruder gerichteten Brief enthalten, lantet:

"Karl von Grundherr war wegen seines ehrenhaften Charafters und seines liebenswürdigen Benehmens allgemein geschätzt und hochgeachtet.

Bagrend bes Feldzugs biente er bei jeber Gelegenheit als ein Porbitd unermiblider Pflichttreue und ftets bereiter Opferwilligfeit."

#### Bweite Gebenttafel.

Am 19. Mai 1870 hat Hauptmann von Grundherr vom 7. Infanterie-Regiment diese vorstebende Lebensstige, sowie die seines Beuders, des Hauptmann W. von Grundherr vom 6. Infanterie-Regiment, versast, wenige Tage nachher brachte ihm, dem das eiserne Kreuz sir seine Tapferteit versliehen worden war, der die Gesahren des Krieges glüdlich überstanden hatte, auf der Plassentens bei Eulmbach ein Sturz vom Pserde ein jähes Ende. Bon vier Söhnen, welche die betagte Minter zur Vertheidigung des Vaterlandes als Ofsiziere der bayerischen Armee hinaussande, ist nur noch einer — der jüngste Sohn — am Leben geblieben.

## Sauptmann Julius Balber,

Sohn des Generalmajors von Halder, wurde zu Würzburg am 14. April 1831 geboren. Aus der polytechnischen Schule trat er am 3. Oktober 1848 freiwillig als Cadet in die Armee. — Kachdem er 2 Jahre als Soldat und Unterossisier gedient, wurde er 1850 am 10. November zum Unterlieutenant, 1861 den 3. November zum Obersieutenant und 1866 den 5. Jusi zum Hauptmann II. Classe befördert. Mit Ausnahme der Zeit vom 3. November dis 5. Dezember 1861, während er dem 12. Insanterie-Regimente angehörte, stand er immer im 3. Insanterie-Regimente

Nachdem er am 30. August 1870 bei Beaumont als tapserer Führer seiner Compagnie mitgesochten, blieb er zwei Tage darauf in der Schlacht bei Sedan am 1. September in dem Orte la Moncelle von 2 Augeln durch Brust und Kobs getroffen, auf dem Felde der Ehre.

Seine Leiche murbe mit ber bes Lieutenants Rees in einem gemeinjamen Grabe auf bem Kirchhofe gu la Moncelle beerbigt, fpater aber auf

Beranlassung seiner Familie nach Augsburg gebracht und dafelbst am 24. Februar 1871 der vaterländischen Erde übergeben.

Schäune dich der Thräne nicht, Die aus Deinen Augen bricht, Deutsches Bolf, wenn du die Tobten Jählest, beine heil'ge Schaar, Den Bertust im blutigtoffen Etren. Eebis und Rubeliabr!

Aber trag des Kummers Last, Theures Baterland, gefaßt, Auf dem Grund, den deiner Söhne heil'ges heldenblut gedrängt, Strahlt, ja in verklärter Sohdne Deiner Einbeit Dom verühnat.

Ameite Gebenttafel.

## Bauptmann Laver Beigl,

wurde am 15. April 1830 in Regensburg als der Sohn des Appellationsgerichts-Secretärs Heigl geboren. Um 27. Mai 1847 trat er aus dem 2. Eurs der polytechnischen Schule zu Augsburg freiwillig als Gemeiner in das 3. Insanterie-Regiment, wurde am 28. August 1851 zum Junker im genannten Regimente ernannt und am 27. Februar 1853 zum Unterlieutenant besorbert.

Bom Eintritt in die Armee bis zu seiner Beförberung zum Oberlieutenant am 3. November 1861, womit seine Bersetzung in das 12. Insanterie-Regiment verbunden war, stand er im 3. Insanterie-Regiment, in welches er dann wieder am 5. Juli 1866 als Hauptmann zurücbersetz

wurde. Alls folder machte er ben Felbaug von 1866 mit.

In bem Krieg 1870 fam er erst bei Artenay am 10. Oktober 1870 ins Feuer, lampfte Tags darauf der Orleans, ebenso bei Coulmiers am 9. November und bei Thiron-Garbais am 22. November. Nachbem er bie schweren Novembertage glüdlich überslanden und sich in allen Kampfen als muthiger Offizier bewährt hatte, wurde er in der Schlacht bei Bazoches am 2. Dezember so schwer bervoundet, daß er nach wenigen Stunden seinen Geift aufgab.

Mit noch mehreren Rameraben wurde seine Leiche in ein gemein-

icaftliches Grab auf bem Schlachtfelbe gefentt.

Schlaft fill und fromm in Treue Bis an den jüngften Tag. Wo sich ein Morgen neue Euch wieder röthen mag! Es blüget um euren Freieden Gedächtniß so golden schön: Im Siege ward vach beschieden Fürs Baterland hinnen zu geh'n.

Dritte Gebenttafel.

## Sauptmann Mleganber Born,

geboren zu Großsachseim am 13. September 1826. Sein Bater, nachmaliger charafter. Generalmajor, war damals noch Lieutenant im 11. Infauterie-Regiment zu Kempten, wo der Sohn die deutsche und lateinische Schule besuchte. Zur juristischen Laufbahn bestimmt, bezog er die Universität München. Das Jahr 1848 entzog ihn dem Studium, zuerst dem Studentenspreicorps angehörend, trat er später in die bayerische Armee ein und zwar als Lieutenant in das 3. Infanterie-Regiment, in welchem er auch dis zu seinem Tode verblieb. Am 19. Mai 1859 avancitte Horn zum Oberlieutenant, den 20. Mai 1866 zum Hauptmann II. Classe, in

welcher Eigenschaft er ben Feldaug 1866 mitmachte.

Bei der Mobilifirung 1870 ben 17. Juli jum Sauptmann I. Claffe ernannt, fcbied er, wenn auch mit ichwerem Bergen, boch begierig nach Ent= icheibung, aus feinem überaus gludlichen und iconen Familienleben. Sein febnlichfter Bunfch follte noch erfüllt werben, er hat in ber Enticheibungs= folacht fowie in ben Borgefechten bei Beaumont mitgefochten -. Bei Seban mar born mit feiner Compagnie ftets voran im Feuer. Bon einem Gefangenentransport nach Bont a Mouffon zu feinem in Lonjumon ftebenben Regimente gurudgefehrt, tam er gerabe noch rechtzeitig, um mit bem I. bayer. Armee-Corps gegen bie Loire-Armee gieben gu tonnen. Glüdlich fampfte er am 10. Oftober bei Artenan; ber an Opfern fo reiche Tag von Orleans, ber 11. Oftober, follte auch fein letter fein. Bei bem Rampfe um die Borftadt St. Jean traf ihn eine Rugel in die Schläfe, noch einige Worte und feine bleichen Lippen fchloffen fich für immer, Unberen Tages bestattete man feine Leiche auf bem Friedhofe in Orleans. Dort rubt er in einem Grabe mit noch 4 anderen feiner Freunde (Sauptmann Seibenftider, Oberlieutenant Beiger, Lieutenant Lechner und Lieutenant Frey).

Ein tuchtiger Offizier, ber neben seinen militairischen Kenntnissen einen reichen Schat besonders historischen Bissens besaß, ein Mann von eblem beutschen Charafter ist mit hauptmann horn zu Grade gegangen.

Dritte Bebenftafel.

## Bauptmann Friedrich Meier,

wurde am 4. Oktober 1834 zu Fürth geboren, besuchte bas Ghmnasium zu Nürnberg und widmete sich bem Studium ber Jurisprudenz. Er war ber Sohn bes zu Landshut verstorbenen Appellationsgerichts-Affessors Meier.

Im Jahre 1856 consertbirt, trat er ben 8. März als Solbat in bas 2. Infanterie-Regiment und wurde am 21. Juni 1859 zum Unterslieutenant im 3. Infanterie-Regiment beförbert,

Im Jahre 1866 am 28. Mai jum Bataillons-Abjutanten ernannt, avancirte er am 18. Juni 1866 zum Oberlieutenant und verblieb während bes Keldaugs in der Keltung Angolftadt.

3m beutich-frangofischen Rrieg bemahrte er feine Tuchtigfeit in bervor-

ragender Weise. Nachdem er bei Beaumont am 30. August 1870 zuerst ins Feuer gekommen, legte er bei Sedan solche Bravour und Umsicht an den Tag, daß ihm das Nitterkreuz des k. b. Militativerdiensstordens II. Classe zuerkannt wurde; die oderste Heeresseitung sügte hierzu das eiserne Kreuz II, Classe. Die ruhmvollen Tage des I. Armee-Corps an der Loire brachten Weier neue Aufgaben und neue Ehren. Er kämpste dei Artenay den 10. Oktober und Tags daraus dei Orleans. Hür sein ausgezeichnetes Verhalten in dieser Schlacht wurde ihm am 4. Dezember 1870 eine össenliche Belobung zu Theil. Slücklich bestand er die Gesechte von Cousmiers, Thiron Gardais und Loigny.

Um 2. Dezember wurde Meier bie Anerfennung, bag er bie Ernennung jum Abjutanten bes Generals Roth beim 3. Brigabe-Commando

erbielt.

In der Schlacht bei Beaugency am 8. Dezember traf ihn ein Schuß in die Bruft, der am 8. Januar 1871 zu Orleans im großberzoglich hesissischen Leiden ruht im Archhose St. Vincent zu Orleans neben vielen deutschen Kameraden.

Ginige Tage nach ber Beerbigung Meier's erfolgte seine Ernennung jum hauptmann.

Bierte Bebenftafel.

## Bauptmann Couard Seibenftider,

wurde am 21. August zu Rohrbrunn im Speffart geboren, mo fein Bater Butsbefiger mar. Bu bem Berufe feines Baters bestimmt, absolvirte er die Landwirthichafts= und Gemerbichule au Aichaffenburg, trat aber am 15. Dezember 1849, burch bie Ereigniffe b. 3. 1848 und 49 bagu bewogen, in bas Benie-Regiment ju Ingolftabt ein. 3m Jahre 1854 avancirte er aum Junter im 4. Infauterie-Regiment, am 31. Marg 1855 gum Unterlieutenant und ben 25. Rovember 1863 jum Oberlieutenant. 3m Auguft 1866 murbe Seibenftider jum Saubtmannn II. Claffe beforbert. In ben Gefechten von Riffingen, Rublingen und Rogborf hatte er mit feinem Regiment tapfer gefochten. Um 3. November 1867 murbe er burch Taufch vom 4. Infanterie=Regiment jum 3. Infanterie=Regiment nach Mugsburg verfest, Sier verheirathete er fich mit Fraulein Bertha Fintler. Begeiftert für die Ginigfeit Deutschlands zu ftreiten, fagte er feiner Familie Lebewohl und jog in ben beiligen Rampf. In ben Schlachten bei Beiffenburg und Worth ftand fein Regiment in ber Referve, auch bei Geban war er nicht in Action. Erft ben 10. Oftober bei Artenay tam fein Bataillon ins Feuer, Geibenftider nahm ben gangen Tag am Rampfe Theil. Dem Tapferen mar es nicht mehr bergonnt, Beuge ber gludlichen Erfolge gu fein, burch welche bas muthige beharrliche Ringen feines Regiments gefront murbe. In treuer Bflichterfüllung ftarb Seibenftider ben Belbentob. Er fiel am 11. Oftober bei Erfturmung bes Bahnhofes von Orleans feitwarts bavon in einem Beinberge. . Bon zwei Rugeln burch bie Bruft getroffen, erfolgte fein Tob augenblidlich. Seibenftider hinterläßt eine tieftrauernbe Wittwe und zwei unmundige Rinder, von welchen das jungere wenige Tage vor dem Tode feines Baters gur Welt tam. Die Leiche bes Belben ruht, fern von ben Geinen, in einem gemeinsamen Grabe mit noch 4 Regimentsangehörigen. "Dantbar ehrt als madere Rrieger fie noch fpat bas Baterland" faat bie Infdrift auf bem Rreuge, bas bie Rameraben ben 5 tapferen Mannern errichtet baben.

Bierte Gebenttafel.

## Bauptmann Jojeph Steinmagr,

geboren im Jahre 1830 ben 4. Juli zu Pleinfelb. Rach Abfolvirung ber Lateinfcule trat er am 6. November 1848 freiwillig als Solbat in Die Armee. Um 11. Oftober 1849 jum Unterlieutenant beforbert, avancirte er am 20. Mai 1863 jum Oberlieutenant und am 1. August 1866 jum Sauptmann II. Claffe. Bon feinem Gintritte in die Armee bis jum 20. Dai 1863 ftand er im 15. Infanterie-Regiment und bon ba an bis jum 20. Mai 1866 im 3. Infanterie-Regiment.

3m Felbauge 1866 murbe er als Commandant ber Berpflegs-Mb-

theilung Rr. I. verwendet.

1870 tampfte er in ber Schlacht bei Beaumont am 30. Auguft und fiel zwei Tage barauf in ber Schlacht bei Seban am 1. September in Daigny von einer Rugel in den Unterleib getroffen. Trop fcmerer Berwundung ließ fich ber beibenmuthige Sauptmann au feiner Truppe tragen und ermuthigte fie gum Borgeben gegen ben Feind, bis endlich feine Rrafte ichwanden und er auf ber Wahlstatt die Augen für immer ichloß. Geine Leiche murbe an ber Seite zweier Rampfgenoffen, bes Stabshauptmann Birtmann und eines sachsischen Hauptmanns in einem gemeinsamen Grabe im Kirchhofe zu Daigny zur Rube beflattet.
Grite Gebenttasel.

## Oberlieutenant Eduard Bifcoff.

wurde am 10. Juli 1844 ju Rurnberg geboren. Gein Bater, welcher bort als Raufmann lebte, beftimmte ihn anfänglich gu bem gleichen Berufe und brachte ibn beghalb, nachbem er die nothigen Borftudien auf ber Lateinichule und Rreisgewerbichule feiner Baterftabt gemacht batte, in eines ber erften Rurnberger Sanblungshäufer. Schon bamals regte fich bas ungebulbige Soldatenblut in bem fruhreifen Anaben. Da die Eltern in diefer Reigung ben ficherften Fingerzeig für ben fünftigen Beruf erkannten, fo ließen fie ben Cohn im April 1860 in bas ju Rurnberg garnisonirende 14. Infanterie = Regiment eintreten. 218 im Jahre 1866 ber Rrieg ausbrach, avancirte Bifchoff jum Lieutenant im 12. Infanterie-Regiment, in beffeu Reiben er die ehrenvollsten Broben militairifder Tuchtigfeit und jenes fraftigen Dutbes aab, ber ben Grundzug feines gangen Befens bilbete. Auch in öffentlicher Belobung murbe berfelbe anertannt. Die ftillen Tage, Die auf jene stürmische Zeit gesolgt waren, gingen im Garnisonsleben zu Ulm, zu Landau und Augsburg hin, bis das Jahr 1870 zu neuen Thaten aufries. Bischoff war in das 3. Insanterie-Regiment nach Augsburg versesst worden und mit diesem marschirte er am 30. Juli vom Lechselt worden und mit diesem marschirte er am 30. Juli vom Lechselt werden der Ramps. Während er bei Weissendung und Wörth noch in der Reserve stand, drenned vor ungeduldiger Kampsbegier, siel ihm dei Sedan ein um so heiserr Autheil am Geschte zu. Das Regiment war an dem entseslichen Sturme auf Daigny betheiligt und da sein Hauptnam am 1. September gesallen war, so wurde Bischoff mit dem Commando der Compagnie betraut. Mit dem Abancement zum Oberseintenant kam auch die Verstellung des Ritterkreuzes II. Classe des Mittatir-Verdienstordens.

Mach turzem Aufenthalt in der Cernirungslinie begann der Bormarsch gegen Orleans und an all den surchtbaren Gesechten, die sich von nun an mit der Loire-Armee entspannen, hatte Bischoff mit seinem Regimente hervorragenden Antheil, weßhalb er auch sitr das eiserne Kreuz vorgeschlagen wurde. In dem Gesechte bei Loigny am 3. Dezember Morgens tras ihn die seindliche Augel durch beide Hände, zerschmetterte den Zeigesinger der linken Hand und den Knochen des rechten Mittelsingers, so das man ihn unverzüglich in das Ausnahmsseldspital, wo ihm bereits der linke Zeigesinger amputirt werden mußte, und von da nach Chartres verbrachte. Nach Bersailles evaluirt (16. Dezember), harrte er dort mit siederhafter Sehnsuch der Kulker in die heimalh. Allein unerwartet tras Pydmie zu seiner Berwundung, das Bewußtsein schward und scho am 23. Dezember bekalok er sein iunges Leben.

Bischoff war Soldat mit Leib und Seele. Aufrichtig und gerade im Berkehr mit Jedermann, war er im Dienste von strenger Gewissenhaftigkeit, in seinem Augen lag eine treuberzige Güte, in seinem gangen Wesen senes Jugend, wodurch er sich ungesucht Freunde gewann, deßwegen hingen auch seine Soldaten mit unerschütterlicher Treue an ihm. Juerst in Bersailles mit militairischen Ehren beerdigt, brachte sein ätterer Bruder unter Ueberwindung unsäglicher Mühen die Leiche nach Deutschland. Am 7. Januar wurde Obersieutenant Bischoff zu Augsburg zum zweiten Male beigeseht. Die Thränen der Seinen, die Thränen zahlreicher Freunde siesen auf das frühe Grad.

Dritte Gebenttafel.

#### Oberlieutenant Camill Breffelau von Breffensborf,

geboren zu Günzburg am 27. Oktober 1840. Am 23. September 1857 trat er aus der Lateinschule freiwillig als Cadet in das 2. Insanterie-Regiment. In diesem Regimente diente er als Soldat und Unteroffizier bis zum 21. Juni 1859, an welchem Tage er zum Junker im 3. Insanterie-Regimente ernannt wurde.

Am 3. Rovember 1861 mar er in bemfelben Regiment jum Unterlieutenant und am 18. Juni 1866 jum Oberlieutenant ernaunt worben.

Rachbem er in ber Schlacht bei Beaumont am 30. August 1870 gludlich mitgefochten, zerschmetterte ihm zwei Tage barauf in ber Schlacht

bei Seban in bem Orte la Moncelle eine feinbliche Rugel ben rechten Oberschenkel. Dieser schweren Berwundung erlag er unter ben größten Schwerzen am 15. September 1870 im Lazareth zu Remilly.

Für die bei Geban bewiefene Tapferteit erhielt von Breffensborf

bas Ritterfreug II. Claffe bes Militair-Berdienftorbens.

Seine Leiche wurde im Kirchhofe zu Remilly zur Erbe bestattet, später aber auf Beranlassung seiner Familie nach Augsburg gebracht und baselbst am 27. Januar 1871 beerdigt.

Und fallen wir: Flieg, Abler, flieg! Aus unferm Blute machft ber Sieg.

3meite Gebenttafel.

#### Oberlieutenant Wilhelm Geiger,

Sohn des Forstmeisters Geiger, wurde geboren zu Regensburg am 23. Mai 1842. Dort besuchte er die deutsche Schule, später kam er nach Aloster Metten, um sich für den geistlichen Stand vorzubereiten, aber das Sosdatenkeben kag seiner Intention näher. Er trat in das Cadeten-Corps über und wurde nach Alosovirung desselben am 13. September 1861 zum Junker im 11. Insanterie-Regiment ernannt; 1862 den 24. August avancirte er zum Untersieutenant und 1866 den 5. Juli zum Oberlieutenant. Im september Jahre soch er mit Auszeichnung in allen Gesechten, welche seinment zu besteben hatte.

Jubelnd rudte er 1870 über die frangösische Grenze; bei Artenah am 10. Ottober 1870 stand er zum ersten Male im Feuer. Tags darauf siel er vor Orleans bei Erstürmung einer zwischen der Borstadt les Aides und dem Bahnfarper in dem Weinberge gelegenen Windmußle, von zwei Kugeln in Kopf und Hand getroffen, auf dem Felde der Ehre. Seine

Rubeftatte ift bas große Offigiergrab ju Orleans.

Ueber dem Grab im Rirchhofe St. Bincent erhebt fich ein eifernes Rreug mit folgender Infchrift:

"Goldnen Lorbeer. frohe Sieger, Reichet Euch die Gotteshand, Dankbarteit, als wad're Krieger, Euch noch spät das Baterland!

Dritte Gebenttafel.

#### Oberlientenant Georg Beindl,

geboren zu Egenricht am 11. November 1841. Als Studiosus der Rechtswissenschaft an der Universität in Minchen am 3. März 1863 zur Conscription berusen, wurde er in das 5. Chevauxsegers-Regiment eingereiht und am 15. Januar 1864 aus demselben in das 2. Uhlanen-Regiment versetzt. Im Jahre 1866 ben 11. Mai wechseste er die Waffengattung und tam in das 2. Insanterie-Regiment, in welchem er am 18. Juni 1866 zum Unterlieutenant und im Berlause bes Feldzuges noch zum Obersieutenant besorbert wurde.

Im Kriege gegen Frankreich tämpste Heindl in ber Schlacht bei Beaumont am 30. August 1870, wurde aber schon zwei Tage darauf in der Schlacht bei Sedan am 1. September 1870, in dem Dorfe Daigny, durch eine seinbliche Kugel, welche das Schloß seines umgehängten Geldzischens traf, und mit demselben in den Unterleib einmang, so schwerdender, daß er am 10. September 1870 im Lazarethe zu Daigny in französissischer Psiege unter den furchtbarsten Schwerzen starb.

Die Leiche Diefes braven Rameraben wurde in Begleitung eines fachfifchen Felbbiatons und vieler Ortsbewohner in bem Kirchhofe ju Daigny

bearaben.

heindl war Ritter II. Classe bes bagerifchen Militair-Berdienst-Ordens, ben er sich durch feine Tapferteit bei Seban erworben hat.

Bweite Bebenttafel.

#### Oberlieutenant Carl Rampini,

geboren zu Ingolstabt am 28. August 1845, trat aus dem II. Curse der Kreis-Landwirthschafts- und Gewerbeschule am 1. Mai 1862 freiwillig als Soldat in die Armee.

Er biente im 2. Infanterie-Regiment, wurde am 20. Mai 1866 zum Unterlieutenant im 3. Infanterie-Regiment ernannt und am 16. De-

gember 1870 jum Oberlieutenant beforbert.

Im Feldzuge 1870 fampfte Rampini in den Schlachten und Gefechten bei Artenap, Orleans, Coulmiers, Thiron Gardais und Bazoches und erwarb sich bei Orleans das Ritterfrenz II. Classe des bayerischen

Militair=Berbienft=Orbens.

Am 4. Dezember 1870 erhielt Obersieutenant Rampint in dem Gesechte bei Batay eine schwere Berwundung, der Schuß war in den rechten Unterschenfel gedrungen. Nach erfolgter Amputation starb er am 4. Januar 1871 in dem Feld-Lazareth zu Orfeans. Dort zu Orleans, dem Schauplage seiner Tapferteit, ruht auch seine Leiche.

Rierte Gebenttafel.

#### Oberlieutenant Maximilian Reindl,

Sohn des verstorbenen geheimen Protofollisten im fönigl. baperischen Staats-Ministerium des fönigl. Hauses und des Neußern, wurde am 21. Oftober

1843 gu München geboren.

Nachdem er daselbst die beutsche Schule, dann die Latein- und Gewerbschule besucht hatte, trat er, seiner Neigung für den Militairstand solgend, am 4. Februar 1860 in seinem 16. Lebensjahre freiwillig in das 2. Infanterie-Regiment "Kronpring" ein. Zugleich mit seiner Ernennung

zum Unterlieutenant am 17. Mai 1866 erfoste seine Bersetzung zum 3. Insanterie-Regiment nach Augsburg. Mit diesem nahm er an dem Feldzug des Jahres 1866 Theil. Boll Begeisterung zog er 1870 in den Krieg gegen Frantreich. An den Kämpfen dei Beaumont und Bazeilles nahm er mit Auszeichung Theil. Während des Blarssches nach dem südwestlichen Frantreich wurde er am 18. September zum Obersieutenant bestörbert, und nach den Kämpfen dei Orlends am 11. Ottober wegen seiner Tapferseit mit dem bayer. Kitterkreuz II. Classe des Wilitair-Verdienstersches geschmidt. Im Monat Rovember tämpste Keinds dei Coulmiers, Thiron-Gardais und im Dezember bei Loigny, Varize und Packay. Am 8. Dezember 1870 traf ibn bei Beaugenen das födtliche Gestook.

Auf bem Kirchhofe bes Dorfes Meung wurde ber Brave zur Erbe bestattet. Reindl war Soldat mit Leib und Seele, sein unabsässiger Dienste eifer, sein ehrenhafter und aufrichtiger Charafter erwarben ihm die Achtung

feines Regiments.

Bierte Gebenttafel.

#### Dberlieutenant Carl Friedrich Sichart,

wurde geboren am 6. Rovember 1834 in Cabolyburg im Rreife-Mittelfranten, wo fein Bater die Stelle eines t. b. Landgerichts=Affeffors begleitete. Rachbem er im Jahre 1850 die Lateinschule ju Reuburg a. D., bem fpateren Bohnorte feines Baters, abfolvirt hatte, widmete er fich querft auf einem herrichaftlichen Defonomie = Bute, und fpater auf bem landwirthicaftlichen Inftitute ju Lichtenhof und Weihenftephan ber Landwirthichaft und übernahm bann als Bermalter bie Bewirthichaftung und Leitung eines großen Gutes in ber Rabe von Gidftatt. 3m Frubjahr 1859 gur Fahne einberufen, murbe er icon nach einigen Bochen zum Unterlieutenant im t. 3. Infanterie-Regiment ernannt. Das Rricasiabr 1866 brachte ibm feine Beforderung jum Oberlieutenant. 2018 folder nahm er Theil an ben Rampfen und Strapagen des Feldzuges biefes Jahres. Begeiftert für bie 3bee eines großen, machtigen Deutschlands jog er im Sommer bes Jahres 1870 in ben Rampf. Um 30. Auguft focht er mit feiner tapferen Compagnie bei Beaumont, 2 Tage fpater, im beigen Rampfe um Geban, wurde er bei La Moncelle burch einen Schuß an ber außern Seite bes linten Auges in bem Augenblide verwundet, als er gerade feiner Abtheilung, welche bereits feit 14 Stunden nach Berbrauch ihrer Munition in liegenber Stellung bem feindlichen Feuer preisgegeben mar, beim Andringen bes Begners ben Befehl zu einem Bajonett-Angriff ertheilen wollte. Geraume Beit verging, bis er aus ber Befechtslinie getragen nnb nach Charleville gebracht wurde. Undern Tages hatte er ben Bemühungen bes ibm perfonlich befreundeten Regimentsarztes Dr. Ullmann die Aufnahme in bas bortrefflich eingerichtete Felbaufnahms-Spital II. ju Remilly ju bauten. Die forgfältigfte Behandlung Diefes menschenfreundlichen, verdienftvollen Argtes, und die aufopfernde Pflege feines treuen Bedienten wetteiferten, fein bebrobtes Leben ju erhalten. Gine Gebirn = Entgundung, Die Folge einer Schabel-Fractur, liegen menichliche Gulfe vergeblich ericheinen.

Oberlieutenant Sichart hat sich durch offenes, gerades Wesen jahlreiche Freunde im Leben erworben. In Dienste verband er mit Ernft und Strenge bei Handhabung ber Mannszucht eine gewinnende Freundlichkeit gegen seine Untergebenen, baber die Trauer um den geliebten Führer bei feiner Compagnie eine aufrichtige ist.

Ein einfaches Dentmal im Rirchhofe ju Remilly bezeichnet die Statte, wo ber muthige Streiter, ber treue Gatte und geliebte Bruber, fern von

ben Seinen, Die lette Rube gefunden hat.

Seine Tapferteit wurde durch bie nach seinem Tobe erfolgte Ber-leihung des Militair-Berdienst-Ordens II. Classe anerkannt,

Erfte Bebenttafel.

#### Landwehr-Unterlieutenaut Armin Fren,

geboren zu Immenstadt am 21. März 1849. Er widmete sich dem Handelsstand und trat als Einjährig-Freiwilliger am 15. März 1869 in das 14. Insanterie-Regiment.

Am 29. Mai 1870 jum Candwehr-Offiziers Abspiranten im 9. Landwehr-Bataillon ernannt, wurde er am 29. August jum Candwehr-

Unterlieutenant in biefem Bataillon beforbert.

Fren nahm Theil an bem Gesechte bei Artenay am 10. Oktober 1870 und fiel Tags darauf bei Orleans am 11. Oktober 1870, bei Erstürmung eines Weinberges von einer töbtlichen Rugel durch die Brust getroffen.

Seine Leiche ruht mit jenen von 3 Regiments-Kameraden: Hauptmann Seidenstider, Obersieutenant Geiger und Landwehr-Untersieutenant Lechner in einem gemeinsamen Grabe am Kirchhose St. Vincent zu Orleans.

> Unfre Lieben mögen's erben, Bas wir mit dem Blut befreit. Wachje, Du Freiheit der deutschen Eichen, Wachje empor über unfre Leichen!

> > Bierte Bebenftafel.

#### Unterlieutenant Anton Gramm,

geboren am 1. Juli 1844 zu Bamberg. Am 9. November 1861 trat er freiwillig als Gemeiner in's 13. Infanterie-Regiment und wurde am 20. Mai 1866 zum Unterlieutenant im 3. Infanterie-Regiment befördert.

In bem großen Rriege 1870 tampfte er gludlich in ben Schlachten und Gefechten bei Beaumont am 30. August, bei Seban am 1. September

und bei Artenay am 10, Oftober.

Am 11. Ottober 1870 bei der Einnahme von Orseans in der Borstadt St. Jean durch eine Kugel in die Brust getrossen, erlag er der schweren Berwundung noch an demselben Tage im Lazarethe zu St. Jean in Orseans.

Seine Leiche ruht im Rirchhofe gu Orleans, wo fo viele Sohne Baberns ferne von ber Beimath ihre Rube gefunden haben.

Bierte Gebenttafel.

#### Landwehr-Unterlieutenant Abolf Lechner,

geboren am 9. Juli 1846 in Lauingen a. Da er ben Kaufmannsftand als Lebensberuf mählte, trat er, um sich die nöthige Borbitdung zu erwerben, in die Handelsschule zu Augsburg. Mach bollendeter Lebrzeit nahm er einen Posten in Neapel an. — Während seines Jährigen dortigen Ausenthalts tonnte er sich nicht nur mit der italienischen Sprache, sondern auch mit der italienischen Literatur gründlich bekannt machen. Im

Jahre 1867 fehrte er in bie Beimath gurud.

Lechner biente fobann als Ginjahriger, bestand nachber bas Offiziers-Eramen mit ber erften Rote und wurde gum Offigiers-Abfpiranten I. Claffe ernannt. Bei Ausbruch bes Rrieges im Jahre 1870 murbe Lechner, auf einer Beichaftsreife nach Italien begriffen, von ber Rriegsertlarung und ber Mobilifirung bes bayerifchen heeres überrafcht. Benige Tage barauf traf er in Lindau bei seinem (3.) Regiment ein und wurde mit diesem an die Rheingrenze vorgeschoben. — Bei Weissenburg und Wörth war bekanntlich bas 3. Regiment nicht engagirt, auch in ber Schlacht bei Geban ift bas 2. Bataillon nicht in's Treffen getommen. Defto mehr Strapagen und Befahren hatte Lechner mabrend ber Beit, mo fein Bataillon bem Etappen-Commando gur Berfügung geftellt mar, burchgumachen, nur mit inapper Roth entging er mehrmals ben meuchlerifden Ueberfallen ber Franctireurs. - Anfangs Ottober trat fein Bataillon wieder in ben Regiments=Berband ein und nahm mit biefem in erfter Linie an ben Rampfen bon Orleans Theil. Die zwei erften Gefechtstage waren gludlich überftanben, als Lechner am 3. Tage, am 11. Ottober 1870, seinem verwundeten Major zu hilfe eilend, von einer feinblichen Rugel in ben Ropf getroffen, sofort zusammen fturgte und fein junges Leben bem Baterlande, für beffen Broge und Ginbeit er boch begeiftert mar, jum Opfer brachte. - Er murbe mit noch 3 Offigieren auf bem Rirchhofe St. Bincent in Orleans beerbigt. Dit ibm wurden bie iconften Soffnungen feiner Eltern und Angehörigen gu Grabe getragen!

Dritte Gebenttafel.

#### Landwehr-Unterlieutenant Franz Mößmer,

geboren zu Krumbach am 9. Mai 1848. Er war Schulgehilfe, als er im Jahr 1868 am 1. Oktober im 3. Infanterie-Regimente als Einjährig-Freiwilliger in die Armee trat.

Am 6. November 1869 murbe er zum Landwehr - Offiziers - Abspiranten im 10. Landwehr-Bataillon ernannt und am 15. August 1870

jum Landwehr-Unterlieutenant beforbert.

1870 tam er bei Beaumont zuerst in's Feuer, bestand glücklich die Schlachten und Gesechte bei Sedan am 1. September, Artenay und Orleans am 10. und 11. Oktober, Coulmiers am 9. November, Thiron-Gardais am 22. November, Loigun am 2. Dezember und starb am 3. Dezember 1870 in der Schlacht bei Bazoches von einer Augel in den Ropf getroffen, den Tob für's Vaterland.

Die Stätte, wo diefer helbenmuthige Offigier Anhe gesunden hat, kann nicht mit Bestimmtheit angegeben, nicht durch ein Denkmal geschmudt werden, doch wird das Baterland eines folchen Sohnes nie vergessen.

Bweite Bebenftafel.

#### Unterlieutenant David Rees,

geboren am 17. September 1843 zu Schöllung, Bezirks-Amt Sonthofen, trat am 4. April 1860 freiwillig in das 12. Infanterie-Regiment.

Nachbem er bis zum 20. Mai 1866 in den Unterossiziers-Chargen gedient hatte, wurde er an diesem Tage zum Unterlieutenant im 3. Infanterie-Regiment ernannt, und machte in dieser Charge den Keldaug mit.

Mit Begeisterung zog er 1870 an den Rhein. Nachdem er bei Beaumont am 30. August mitgesochten, siel er zwei Tage darauf in der Schlacht bei Sedan am 1. September 1870 in dem Dorfe La Moncelle, von einer Kugel idditig in den Kopf getroffen, auf dem Felde der Ehre.

Seine Leiche ruht auf bem Kirchhofe ju La Moncelle mit bem Hauptmann halber und einem baperischen Artillerie-Offizier im gemeinsamen Grabe.

Erfte Bebenftafel.

#### Unterlieutenant Albert Rübel,

geboren am 31. Januar 1844 in dem oberfränkischen Scheftig, genoß den ersten Unterricht in der Bolts- und Lateinschule zu Burgsbausen, wohin sein Bater im Jahr 1849 als Landgerichts-Assessibleusen wohn sein Bater im Jahr 1849 als Landgerichts-Assessibleusen wohn sein Bater im Jahr 1849 als Landgerichts-Assessibleusen worden war. Mit ganz vorzüglichen Geistesantagen ausgerüstet, machte er ausgezeichnete Hortschreite. Im Jahr 1857 trat er in das f. Erziehungs-Institut sür Studirende in München, wo er schon wenige Wochen nach seinem Cintritte von einem heftigen Typhus auf ein langwieriges Krantenlager geworsen wurde. Doch ihm war ein anderes hohes, edles Ziel bestimmt, der Tod sür's Baterlaud. Nachdeun er im Institut, stels in erster Reihe seiner Mitschlier, das Gymnasium mit der Note 1 absotwirt hatte, bezog er im Jahr 1864/65 die Hochschule in München und widmete sich der Rechtswissenschaft. Im Jahre 1866 conscribirt und beim Ausbruch der Reigswirren am 7. Wai als Untersanvier zur 6. Fußbatterie des 1. Artisserie.Regiments einberusen, wurde er schon im Armeedsschle vom 18. Juni 1866 zum Lieutenant im f. 3. Jusanterie-Regiment besodert.

1870 tampfte er glüdlich bei Beaumont, Seban und Artenan, bei Orleans, am 11. Ottober, in ber Borflabt St. Jean traf ihn eine Augel mitten in die Bruft; am 13. Ottober erlag er seiner Berwundung und wurde Tags darauf im Friedhosse zu St. Wincent beerdigt.

Rubel befag einen eblen, festen Charatter, sowie eine herzgewinnenbe Liebenswürdigfeit. Er fiel als bas zweite Opfer, bas sein Bater bem Baterland betrigen mußte, sein einziger jüngerer Bruber war bereits bei Worth gefallen. Wer vermag sie alle zu gabten, bie Wunden, bie biefer

Krieg folug, wer fie zu beilen? Aber troftend ift ber Gebante, daß jene Tobten fur eine gerechte Sache, für Aller Beil ihr Leben gelaffen haben.

So gönn' bem Staub ben Staub, 3ft boch bem Tob jum Raub Richt beines Sohnes Beift verfallen; Er schwang auf freier Bahn Dorthin fich himmelan, Wo tel'ge Geifter grubenb ihn umwallen.

Rmeite Gebenftafel.

# 5. Infanterie-Aegiment "Großherzog von Sessen".

#### Sauptmann Johann Friedrich Beter Dorft,

wurde geboren zu Oberferieden im Kreise Mittelfranken am 12. Oktober 1815. Im Jahre 1836 trat er bei dem 5. Insanterie-Regiment ein. In diesem Regiment diente er als Unterossizier dis zum 9. Oktober 1848, wo er zum Untersieutenant besordert und zum 9. Insanterie-Regiment versetzt wurde. 1859 am 21. Juni zum Obersieutenant avanciert, blieb er dis zu seiner Ernennung zum Hauptmann II. Classe am 18. Juni 1866 im 9. Insanterie-Regiment, aus dem er wieder in's 5. Insanterie-Regiment zurüchversetzt wurde. 1866 war er Commandant des Depots.

1870 marschirte Dorst mit dem 2. Bataillon des 5. Regiments nach Frankreich, kampfte bei Weissenburg, Wörth und Sedan und rudte dann

gegen Baris por.

Ende September erfrantte er, tonnte sich aber tros ber eindringlichsften Borstellungen seiner Rameraden nicht entschließen, nach Deutschland zuruckzutehren. Erst bem wiederholten Rathe des Arztes leistete er Folge, am 8. November tam er in's Spital nach Massy und von dort am 13. November nach Toul, seine Gesundheit gestattete es nicht mehr, den Borsatz u seiner Gattin zu reisen, auszussuführen.

Im Spital zu Toul schloß er am 30. Dezember 1870 in ben Armen seiner geliebten Gattin bas treue Auge, ber Typhus hatte ibn bahin-

gerafft.

Der Tod des Hauptmann Dorft erfüllte nicht allein seine Kameraden, die ihn wegen seines biederen Eharatters hoch schätzten, sondern Alle, die ihn tannten, mit tiesem Schwerz. Möge ihm die Erde, die ihn auf dem Kirchhose zu Aschaftenburg beckt, leicht sein.

Bweite Gebenttafel.

#### hauptmann Otto Chon,

wurde am 23. April 1829 in Speher geboren, wo sein Bater als Rittmeister in Garnison lag. Als Knabe tam er in das Cadeten-Corps, in welchem er bie Borbildung für ben funftigen Beruf genoß. Bei feinem Austritte aus biefer Anftalt, im August 1849, wurde er gum Junter im 5. Infanterie=Regiment ernannt, in bem er ununterbrochen bis gu feinem am 25. Februar 1871 ju Croig be Berny erfolgten Tob gebient bat.

Sein Tob wurde burch eine nervofe Rrantheit herbeigeführt, Die fich mabrend bes Feldjugs in Folge ber vielfachen großen Unftrengungen ein-

geftellt und nach und nach immer mehr gefteigert batte.

In ben Feldzügen 1866, 1870 und 1871 erwarb fich hauptmann Soon bas Lob eines unerschrodenen, umfichtigen und tüchtigen Compagnie-Wührers.

Bu Antony bat man ibm feine Rubeftatte gegraben.

#### Oberlieutenant Carl von Baur-Breitenfeld.

geboren ju Augsburg am 19. Rovember 1837, als ber altefte Cobn bes Bensbarmerie-Sauptmanns von Baur-Breitenfelb. Rachbem er die Gewerbschule absolvirt hatte, widmete er fich ber militairischen Laufbahn und trat am 27. April 1854 freiwillig als Cabet im 3. Infanterie-Regiment ein. Am 16. Mai 1859 wurde er jum Unterlieutenant im 12. Infanterie-Regiment beforbert; 1866 am 20. Mai jum Oberlieutenant beim Aufnahms-Spital Rr. 2, als Abjutant Diefes Aufnahmsspitals nahm er am Relbaug 1866 Theil. 1866 am 7. September aum 5. Infanterie=Regi= ment verfett, verheirathete er fich im Rovember 1866 an Gunabura.

Beim Ausbruche bes beutich = frangofischen Krieges 1870 maricirte bon Baur-Breitenfeld mit feinem Regimente am 23. Juli in die Pfalg. Am Morgen bes 4. Auguft erhielt bie 9. Compagnie, ber er angeborte, ben Befehl, gegen Beiffenburg borguruden. Auf bem Darich murbe von Baur-Breitenfelb beorbert, mit feinem Bug als Gefdubbebedung vorzuruden. Raum in die Schuftlinie der Frangofen beim Rirchhofe gu Schweigen gelangt, traf ihn eine Rugel ins Berg. Der Sohn bes Oberften von Dublbaur, als Corporal beim 5. Regiment ftebend , fprang bem Fallenden mit zwei Solbaten zu Silfe; auch fie blieben von feindlichen Befchoffen getroffen und murben mit ihrem Oberlieutenant ju Schweigen gemeinsam beerdigt.

Wegen ber trefflichen Eigenschaften bes Charafters mar Oberlieutenant von Baur-Breitenfeld beim Regiment allgemein geachtet. junge Bittme und zwei blubenbe Rinder trauern um ben Dabingefdiebenen.

Erfte Bebenttafel.

#### Unterlieutenant Friedrich Wittmann,

geboren am 26. November 1843 in Ellingen als ber Gobn bes Rauf-

mann 3. B. Bittmann gu Rurnberg.

Rach Abfolvirung ber Gewerbichule trat er bei ber t. Boft als Brattitant ein, fungirte beim tgl. Oberpoftamt ju Rurnberg und wurde bier am 1. Dara 1866 als Amtsgehülfe angestellt.

Als Assentiet-Unmontirter am 20. April 1866 zu bem 2. Artillerie-Regiment einberufen, rückte er mit seiner Batterie zur Besahung nach Mainz, wurde aber am 5. Juli 1866 zum Unterlieutenant im 5. Jusanterie-Regiment besorbert.

1870 marichitte Wittmann mit seinem Regiment nach Frankreich, Schon bei Weissenburg traf ihn ein Schuß in den Rehltopf und zwar in dem Momente, als er seinem vom Pferde geftürzten Bataillons-Comman-

banten ju Bulfe fprang.

Der schweren Berwundung erlag er am 5. August, am darauf folgenden Tag wurde der brave Kamerad zu Schweigen beerdigt, auf jener blutigen Stätte, wo das Gesühl ächter deutscher Wassenberschaft gleich bei Beginn des Krieges zur eindringlichen Wahrheit geworden ist.

Dritte Gebenttafel.

### 6. Infanterie-Aegiment "Kaiser Vilhelm, König von Breußen."

#### Major Rudolph von Cfenwein,

erblidte am 13. September 1822 ju Biersberg in Mittelfranten bas Licht ber Welt; er war ber einzige Sohn bes Rentbeamten von Cfenwein. 216 er bie Gewerbichule absolvirt hatte, trat er am 30. September 1839 in daß 2, Chevaurlegers-Regiment freiwillig als Cabet ein. Rachdem er 6 Jahre als Soldat und Unteroffizier in den Reihen Diefes Regiments gebient batte, murbe er burch Armeebefehl vom 31, Oftober 1845 jum Junter in bemfelben ernannt und nach Ablauf von 2 Jahren, am 7. Geptember 1847, jum Unterlieutenant im 9. Infanterie-Regiment beforbert. Als folder wurde er ben 1. Marg 1849 in bas topogr. Bureau commanbirt, mar gleichzeitig als Lehrer ber Mathematit beim Cabeten-Corps thatig, avancirte am 10. November 1850 jum Oberlieutenant und wurde in bas 8. Infanterie-Regiment verfest. Um 16. Mai 1859 jum Sauptmann II. Claffe in biefem Regiment beforbert, trat er aus bem topogr. Bureau und rudte beim Regiment ein, in welchem er fogleich die Charge des Compagnie-Chefs übernahm. Der Beginn bes Feldauges 1866 brachte ibm bie Beforderung gum Sauptmann I. Claffe am 20. Mai. Berhalten mahrend biefer Campagne murbe er burch Tagsbefehl vom 15. August 1866 belobt. Bor Ausbruch bes Rrieges 1870 ftand von Gjenwein als Stabshauptmann in Germersbeim, 3m August 1870 rudte er mit feinem Regimente bor Bitich, an beffen Cernirung er bis ju feiner Beforberung jum Dajor im 6. Infanterie-Regiment am 18, September 1870 Theil nahm. Er erhielt in feinem neuen Regimente bas Commando bes 2. Felbbataillons, bas feinen Commandanten bei Geban in Folge Berwundung verloren hatte. Um 4. Oftober traf er bei feinem neuen Butaillon vor Baris ein, 3 Tage barauf, am 7. Ottober bezog er gum erften Dale Borpoften por Paris, bei Clamart. Um Rachmittage bes 7. Ottober wurden die Borposten seines Bataillons, die theilweise im Dorfe Clamart selbst gestanden, angegriffen. Boll des besten Sisers eitte er in die Borpostentette, um in erster Linie die Anordnungen selbst zu treffen. Doch dald nach seinem Eintressen bei den Borposten sand er in Clamart, mit seinem Abjutanten durch ein Geschöß in die Brust verwundet, den Heltendod, nur kurze Zeit war es ihm gegönnt, dei der Cernirung der Metropose activ zu sein. Wit ihm ist ein außgezeichneter Offizier dahingeschieden. Esemeniss Sireben war stets auf Erweiterung seiner Kenntnisse gerichtet, die er sich namentlich auf dem Gebiete der Geschichte, Mathematik und Naturwissenschaft durch ernstes Studium angeeignet hatte. Seinem Berusse mit gauzer Seele ergeben, hielt er streng auf genaue Erstullung des Dienstes, indem er aber zugleich für seine Untergebenen bei jeder Gelegenheit eine väterliche Sorgsalt an den Tag segte. Hoher sittlicher Ernst, aufrichtige Frömmigkeit, Begeisterung sur alles Eble und Schöne charatterisiten den trefflichen Nann.

Betrauert von seiner Familie, den Kameraden und Untergebenen, liegt der Berblichene in französsischer Erbe begraben. Auf dem Kirchhofe zu Biederes, wo so viele tasfere Bayern die tühle Erde dedt, wurde von Seinwein an der Seite seines Abjutanten mit militairischen und kirchlichen Ehren zur Erde bestatet.

Bweite Bebenftafel.

## hauptmann Wilhelm bon Grundherr zu Altenthann und Weberhaus.

wurde als ber alteste Sohn bes Oberamts-Controleurs Sigmund pon Grundberr am 20. Februar 1835 ju Rurnberg geboren. Nachbem er bis ju feinem 16. Jahre die Rreis-Gewerbichule bafelbft befucht hatte, trat er am 8. Juli 1851 als Cadet beim 14. Infanterie-Regiment ein und murbe 1855 als Junter jum 6. Regiment verfest. 1856 jum Lieutenant, 1865 gum Oberlieutenant avancirt, machte er ben Feldgug 1866 mit und murbe gegen bas Ende bes Rrieges Sauptmann II. Claffe im 6. Infanterie-Re-Um 29, Juli 1870 pon Gulibad ausmaridirt, nahm er an ber Schlacht von Beiffenburg und Worth Theil und murbe am 1. Geptember in ber Schlacht bei Geban, als er feine Compagnie gegen eine Sobe nordlich von Balan porführte, burch eine Flintentugel am rechten Schienbein fdmer vermundet. Trog wiederholten Buredens hatte er es verfcmabt, Dedung ju fuchen. Rachbem er einige Tage in Remilly gelegen hatte, murbe er am 11, pon bier aus burd Belgien nach Gulabach transportirt. wo er am 17. September anlangte, Unter ber aufopferubften Bflege feiner bafelbft lebenben Mutter mar er bereits auf bem Wege ber Befferung, als um Weihnachten ploglich die Pyamie eintrat. Auch diefe überftand feine außerordentlich fraftige Ratur gludlich, es trat jedoch eine völlige Entfraftung ein. Am 5. Februar ftarb er in Folge einer Herziähmung in ben Armen feines nach überftanbener Ruhr in Retonvaleszeng nach Gulgbach beurlaubten zweiten Bruders Friedrich, der als Sauptmann im 7. Infanterie=Regiment biente. Wenige Monate nachber verschied auch biefer britte Sohn ber schwer gebeugten Mutter in Folge eines ungludlichen Sturzes vom Pferd. Aur ber jüngftle Sohn, Lieutenant im 13. Insanterie-Regiment, ber in ben Gesechten an ber Loire zwei Wunden erhalten batte, ist ber Mutter von vier Sohnen übrig geblieben.

4. Wilhelm von Grundherr war mit Leib und Seele Solbat. Er wird von Allen, die ihn tannten und eble mannliche Eigenschaften zu schätzen

wiffen, tief betrauert.

Bmeite Gebenttafel.

#### Stabs-Bauptmann Alois Freiherr bon Junder-Bigatto,

wurde als der Sohn des f. Kämmerers und Rittmeister & la suite, Sigmund Freiherrn von Junder-Bigatto am 13. Dezember 1826 zu Holzheim

in ber Oberpfalg geboren.

Nach vollendeter Schulbildung trat er im Oftober 1838 als Zögling in das Cadeten-Corps ein, absolvirte dasselbe mit günftigem Ersolge, so daß er am 1. August 1846 in die Armee als Junter eingereist werben konnte. Im Jahre 1848 am 31. März ersolgte seine Besörderung zum Unterlieutenant im 9. Infanterie-Regiment, in welchem er bereits als Junter gedient hatte. Um 18. September 1852 avancirte er zum Obersteutenant, gleichzeitig wurde er in das 7. Infanterie-Regiment versest. In diesem Regiment biente er die zum 15. April 1853, an welchem Tage er seiner früheren Abtheilung zugetheilt wurde. Um 3. November 1861 wurde er zum Hauptmann besördert und als solcher am 12. Wärz 1863 in das 6. Infanterie-Regiment versest, in desse ner keiner er während des Feldzugs 1866 und 1870 tämpste. 1866 zum Hauptmann I. Classe besördert, sührte er die III. Schützen-Compagnie.

Bei Beginn bes Krieges gegen Frankreich rudte er als Stabshauptmann mit bem 2. Bataillon in's Felb und tampfte bei Beiffenburg, Worth

und Geban.

In ber letteren Schlacht traf ihn in der Plankler-Kette, mährend er die Mannschaft zur Ruhe und Ausdauer ermanterte und selbst ein Beispiel von Tapferleit und militairischer Tücktigkeit gab, das Unheil bringende Geschoß. Durch zwei Mitrailleusenkugeln wurde er so schwer am rechten Beine vertvundet, daß er sich sogleich auf dem Berbandplatz amputiren ließ. In das Feldspielal Nr. 2 zu Nemilly verbracht, gab er am 16. September dasselfst seinen Beist auf. Die ihm zuerkannten Decorationen, das Ritterstreuz I. Classe des Militair-Berdienste-Ordens und das eiserne Kreuz II. Elasse trafen ibn nicht mehr am Leben.

Auf bem Rirchhofe zu Remilly ichlaft er mit 11 anderen tapferen Ra-

meraben ben emigen Schlaf.

Erfte Bebenttafel.

#### Bauptmann Wilhelm Rösling,

geboren zu Ansbach am 27. Januar 1827 als ber Sohn bes kgl. Rentbeamten Friedrich Rösling zu Rurnberg, genoß seine wissenschaftliche Borbilbung in bem Gymnafium ju Ansbach. Er trat im Jahre 1847 ben 20. Auni freiwillig als Solbat bei bem bamals in Murnberg garnisonirenden 5. Infanterie-Regiment ein, wurde balb Unteroffizier, fpater Sergeant, und bereits am 10. Nopember 1850 nach bem mit bestem Erfolg bestaubenen Offigiers-Eramen fofort jum Unterlieutenant beforbert. Der 3. Rovember 1861 brachte ibm bas Avancement jum Oberlieutenant in bemfelben Regiment, in welcher Stellung er alsbald in bie Gewehrfabrit gu Amberg commandirt wurde, wo er fich die besondere Anertennung feiner Borgefesten erwarb. Um 20. Mai 1863 auf Ansuchen gum 6. Nagerbatgillon verfest. wurde er durch Armeebefehl am 5. Juni 1866 jum Hauptmann II. Claffe beförbert und nahm in bemfelben Sabre an bem Felbqua Untheil, nachdem feine bei Eröffnung beffelben ihm übertragenen Dienstleiftungen beim Depot beendet waren. Seit bem 12. Mai 1869 jum 2, Bataillon bes 6. 3n= fanterie = Regiments verfest, marschirte er am 29. Juli 1870 wohl ahnend, daß er nach Beendigung bes Rrieges feinen im 81. Lebensjahre stehenden Bater, den er mit findlicher Bietät verehrte, nicht mehr sehen werde — von seinem Garnisonsorte Sulzbach begeiftert jum Rampfe gegen Frantreich. Leider follte feine Abnung balb in Erfüllung geben. Rach gludlich überftandenen Gefechten bei Beiffenburg und Borth fiel er am 1. September 1870 bei Balan burch einen Schuk in ben Sals töbtlich getroffen, als er bas Batgillon bem Reinde mutbig entgegenführen wollte. Betrauert von feinen Rameraden, murbe er mit noch mehreren gefallenen Offizieren verschiedener Abtheilungen in einem Grabe an ber öftlichen Lifiere bon Balan mit allen militairifden Ehren gur Erbe bestattet.

Rösling war ein pflichtgetreuer Offizier, ber mit ganzer Seele seinem militairischen Beruse sich gewidmet hatte. Der streng rechtliche Sinn, welchen er den ihm Untergebenen gegenüber stets an den Tag legte, derschaffte ihm deren Liebe und Bertrauen. Sein offener und biederer Charatter, sowie die ihm eigene Herzensgüte, werden dem tüchtigen Offizier nicht nur in militairischen Kreisen, sondern auch bei seinen vielen Freunden eine bleibende Erinnerung-sichern.

Dritte Gebenftafel.

#### Oberlieutenant Theobor Gemming,

geboren zu Nürnberg den 16. September 1835, ältester Sohn des königl. Obersten Karl Gemming, erhielt seine wissenschaftliche Ausbildung in den Gymnassen zu Amberg und Nürnberg und trat mit seinem jüngeren Bruder am 10. Mai 1853 freiwillig als Cadet bei dem 14. Infanterie-Wegiment ein, in dem er bis zum 21. Juni 1859 als Unterossigier diente. Un diesem Tage zum Lieutenant und den 18. Juni 1866 zum Obersteutenant im 6. Infanterie-Wegiment besördert, theiste er mit demselben die Garnisonen Amberg und Germerssein und hierauf, zum 2. Bataillon versetzt, the von Sulzdach. In freudiger Begeisterung zog er mit diesem beim Ausbruch des Krieges gegen Frankreich am 29. Jusi in's Feld. Nachdem

er bie fiegreichen Rampfe bei Beiffenburg und Borth, fowie bie barauf folgenden anftrengenden Dariche und Bivonats gludlich überftanden hatte, empfing er am 28. August mit feinen Rameraden in Clermout bou Gr. Majeftat bem Ronig von Breugen, bem hoben Regiments-Inhaber, felbft bie Beibe zu bem naben blutigen Rampfe, indem Ge. Dajeftat die bentwürdigen Borte fprach: "Bon Freude über die von Ihnen mit meinen Solbaten errungenen Siege erfüllt, hoffe ich jest mit eigenen Angen Ihren Muth und Ihre Bravour bewundern ju tonnen. Die Gelegenheit hiegu wird fehr bald ba fein." Und fie fam, benn bem 6. Regimente war es ja, wie fo vielen andern Truppentheilen ber baberifden Armee, porbehalten, jum fiegreichen Ausgang ber Schlacht von Seban in freudiger Aufopferung im enticheibenben Momente wesentlich mit beigutragen. 218 bereits bie beiben Stabsoffiziere und 3 hauptleute bes 2. Bataillous tobt ober verwundet maren, übernahm Oberlieutenaut Gemming bas Bataillons= Commando und führte es mit großer Tapferfeit jum Sturm auf Balan, als er, von zwei Rugeln tobtlich getroffen, nieberfant. Dort fand er am folgenden Tag mit ben übrigen gefallenen Offizieren bes . 6. und 14. Infanterie=Regiments unter inniger Theilnahme fein Grab in einem Barten auf bem Rampfplate.

Große Herzensgüte, Begeisterung für seinen Beruf und ein heiterer Sinn bei mustalisigem Talent hatten bem Dahingeschiebenen im Leben einen zahlreichen Freundestreis und die Zuneigung seiner Rameraden erworben, wie ihm sein ruhmwoller Tod in der Ariegsgeschichte des Regiments ein

unvergängliches Dentmal fichert.

Dritte Gebenftafel.

#### Oberlieutenant Gustav Friedrich Wilhelm Freiherr Ares bon Kressenstein,

wurde geboren am 15. Auguft 1843 ju Afchaffenburg, tam aber ichon gegen Ende bes Jahres 1848 burch bie Beforberung feines Baters, bes Appellations-Gerichts-Rathes Freiherrn v. Rreg nach Nürnberg, wo er auf ber Lateinschule und in 3 Rlaffen bes Gymnafiums feine Schulbilbung genoß und im Familientreife - als ein ebenfo gutmuthiges, wie geiftig ftrebfames Rind geliebt - fich einer gludlichen Jugend erfreute. Anfangs Juli bes Nabres 1859 trat er als Cabet in bas 14. Regiment ein, blieb in bemfelben, bis er 1861 in die Rriegsichule tam, aus ber er im Oftober 1862 mit Auszeichnung entlaffen wurde, um als Junter mit bem 2. Bataillon bes 6. Infanterie-Regiments in ber Garnifon Landau einzuziehen. Sier und in Bermersheim blieb er bis jum Felbjuge 1866, nur mit einer Unterbrechung von 7 Monaten, im Jahre 1863, welche er als junger Lieutenant in Frankfurt a. M. gubrachte. Diefer Aufenthalt bot feinem regen, lebendigen Beifte vielfeitige Anregung und - hoben Benug. Beim Ausmarich 1866 murbe von Rreg jum Bataillong-Abjutanten ernannt und nahm in Diefer Charge an bem Gefechte bei Rogbrunn Antheil. - Am 5. Juli 1866 avancirte er jum Oberlieutenant. Rach beendigtem Rriege wurde er mit bem Bataillon nach Sulzbach verfett, wo er bis zum 29. Juli 1870, bem

Tage feines Ausmariches nach Frankreich, in Garnifon lag.

Er fampfte in ben Schlachten bei Beiffenburg, Worth und Seban. und erwarb fich in Folge feiner Tapferfeit und Ausbauer Die vollste Anertennung ber Borgefetten, fo bag ibm namentlich für feinen bei Geban an ben Tag gelegten Duth ber Militair=Berbienft=Orden II. Claffe ver= lieben murbe. Bahrend er bei Geban die Mannichaft in ber Blantlertette jum Musbarren ermunterte, erhielt er einen Schuf an ben rechten Bruftforb. Dan trug ben Bermundeten aus bem Getimmel ber Schlacht und legte ibn auf einen Rain, bier trafen ibn noch zwei Rugeln. Die eine Rugel hatte ben Anochen bes rechten Fußes gerschmettert, jo bag bas Bein amputirt werden mußte. Borbergegangenes langeres forberliches Unwohlfein, beftiger Blutverluft in Folge mehrftunbigen Liegens, ebe er jum Berbandplate gebracht merden fonnte, und die Amputation verzehrten rafch die Rrafte bes Bermundeten. 2118 fein Bruder, Oberlieutenant Freih. v. Rreg bom 6. Chebaurlegers=Regiment, ihn am 9. Gebtember in Schlof Mont= villers auffand und zu ben Seinen in die Beimath gurudbringen wollte, tonnte er bem Sterbenden und bem Todten nur noch den letten Liebesbienft erweifen, indem er die Leiche bes in ber Racht bes 12. Geptember verfchiedenen theuren Bruders im Barte von Schlof Montvillers gur Erbe beftattete. Hier ruhte er bis Ende des Monats März, wo er nach dem Befigthum der Familie von Kreß zu Kraftshof bei Nürnberg gebracht und am 4. April in die Erbgruft bafelbit eingefentt wurde. - Die Theilnahme, bie fich in allen Rreifen bei biefem Begrabniffe tund gab, fprach am beften bafür, welche Achtung und Liebe bem babingeschiedenen braben Offigier, bem liebensmurdigen, intelligenten Menfchen gegollt murbe. Unter ben vielen theuren Belben, die mit ihrem Blute für bas Baterland eingetreten find, wird auch Oberlieutenant von Rreg ein ehrendes Bedachtniß für immer bewahrt merben.

> Bergessen sind die Todten nicht, Laß sie zur Ruh sich legen, Ihr Rame leuchtet wie das Licht Dem Baterland zum Segen.

Erfte Bebenftafel.

#### Unterlieutenant Ludwig Burger,

geboren am 22. Juni 1826 zu Speyer, war ber Sohn bes Regierungs-Diurnisten Burger. Er verlor seine Eltern in frühester Kindheit und wurde baber in bem Waisenhause seines Heimalhsortes erzogen. Am 27. April 1848 conscribirt und in bas 6. Infanterie-Regiment eingereiht, stand er zu Landau in Garnison, als 1849 bie Unruhen in der Phalz ausbrachen. Er erwart sich damals das Dentzeichen für das Jahr 1849.

Den 1. August 1865 jum Feldwebel befördert, nahm er mit dem 2. Bataillon des 6. Infanterie-Regiments an dem Feldzuge des Jahres 1866 bis jum 25. Juli Theil. Seine Beförderung jum Unterlieutenant verursachte seine Bersetzung zum Depot-Bataillon nach Ingolstadt. Am 29. Februar 1870 verließ Burger die Garnison und stand am 4. August bei der Einnahme von Weissendurg zum ersten Male im Feuer. Die hierauf solgenden, sehr anstrengenden Märsche, n. a. am Abend des Schlachtstages von Wörth, an welchem eine Compagnie der Artillerie-Witssellung der 3. Insanterie-Division als Bebedung beigegeben war, machte Burger, obwohl er schon geraume Zeit susselvend war, dennoch standhaft mit.

Am 1. September Bormittags 11 Uhr erhielt Burgers Compagnie ben Besehl, als Borhut ber 5. Infanterie-Brigade durch Basan vorzugehen, das von französischen Truppen und von feindlich gesinnten Einwohnern

hartnädig vertheidigt wurde.

Biele Leute waren in ben Stragen bes Ortes burch wohlgezielte Schüffe aus ben Baufern bereits außer Gefecht gesetzt, als besohsen wurde, aus einer engen Dorfftrage in ben nördlich unmittelbar angrengenden, vom Gegner befetzten Bart, zu bebouchiren.

Der Compagnie, ben bon Burger commanbirten Schugengug an ber Spige, gelang es unter empfinblichen Berluften biefen Befehl gu vollziehen.

Burger trug zum Gelingen bes Angriffs wesentlich bei, indem er im hestigsten seinellichen Feuer seinem Zuge ein Borbitd militairtscher Tapferseit war, tühn vorging und durch ermunternden Zuruf die Mannschaft zum Avanciren anseuerte. Der Part war vom 1. Bataillon des 6. Regiments bereits theilweise gestübert, als der Besehl durch den Brigades-General persöulich ertheilt wurde, eine Seitenbewegung rechts zu vollziehen, wobei der Part verlassen werden nutze. Burger sührte seinen Schützenzug, stets voranschreitend, in der angedeuteten Richtung seitwärts, unter dem unaufbrichen Feuer einer Mitrailleusen-Batterie. Kaum hatte er den Part circa 120 Schritte hinter sich, als ihn eine Kugel, welche oberhalb der linken hüfte in die Weichtbeise und von da in das Rückenmark drang, zu Boden streckte. Nach wenigen Minuten hatte er geendet in treuer Pflichtserfüllung seines Beruses, von den Kameraden, wie von den von ihm gessihrten Untergebenen ob seiner Tapferteit und dingebung gerüsmt.

Am 2. September Bormittags wurde er im Kirchhofe zu Balan nebst ben am Tage vorher gefallenen Kameraben feines Regiments militairisch

begraben.

Der Berewigte war ein Borbild musterhafter Ordnung, er war ein practisch gebildeter, sehr verwendbarer Offizier, ein in jeder hinsicht zu-

berläffiger Ramerab.

Was er geworden, hat er aus sich selbst mit eisernem Fleiße und festem Willen geschaffen. Selbst in reiserem Mannesalter stellte er sich die Aufgabe, das noch zu erlernen, wozu ihm in seiner Jugend keine Gelegenheit geboten war. Mit ihm ist ein rechtschaffener Mann, ein braber Offizier zu Grabe gegangen.

Bierte Gebenttafel.

#### Landwehr-Lieutenant Carl Rurg,

einziger Sohn bes t. Appellationg=Berichtg=Rathes Rury ju Aichaffenburg. geboren am 5. Februar 1849, befuchte nach Bollenbung ber Gymnafial= Studien bas Lyceum ju Afchaffenburg und trat am 1. Oftober 1869 als Einjährig=Freiwilliger in bas bort garnisonirende 3. Bataillon bes 5. 3n= fanterie=Regimentes. Er follte fich an ber polytechnifden Schule gu Dun= den für einen technischen Beruf ausbilden, ba brach ber Rrieg mit Frantreich aus, ber ihn bei ber Fahne gurudhielt. Bis gum 14. Auguft 1870 bei dem Depot seines Regimentes in Bamberg verwendet, wurde er gum Landwehr-Junter ernannt, bem 2. Bataillon bes 6. Infanterie-Regimentes au Amberg augetheilt, und am 16. August 1870 mit Ersakmannschaften nach Frantreich ju feinem Regimente beorbert. Die Feuertaufe erhielt er bei einem Ausfalle ber Befakung von Pfalgburg, bei Geban murbe er burch einen unbebeutenben Streiffdug vermundet. Bon ben feindlichen Rugeln bei ben vielen Ausfällen ber Befatung von Baris vericont, erlag er ben Unftrengungen ber Mariche und bes Borpoftenbienftes vor Baris. Am Tuphus erfrantt, murbe er in bas Spital ju Berrieres gebracht, wo ihn am 11. November 1870, nachbem er noch borber jum Lieutenant bes 17. Landwehr=Bataillons ernannt war, ber Tob babinraffte.

Der lette Wunsch bes Dahingeschiebenen war, in heimathlicher Erbe zu ruhen, und biesen erfüllte sein treuer Diener, Solbat hans Kirner, in-

bem er bie Leiche ben Eltern überbrachte.

Seine Kameraben liebten ihn wegen seiner Herzensgüte, Offenheit und Freundlichseit. Begeisterte Liebe und Treue sür König und Vaterland und tiese Religiostiat waren die Grundzüge seines Charafters. In seinem Tagebuch sindet sich eine Notiz vom 25. August 1870 — "Heute ein Felle und Freudentag, das Geburts- und Kamenssest meines theuren, gesliedten Königs". — Sein Feldgeistlicher schried über seinen Aranftseit und seinen Tod: "Mit größter Undacht und unter Thränen empfing er aus meiner Hand die heitigen Sakramente. Er hat sein Bertrauen auf den Gerrn gesett. Wer so viel und so hervisch zu keiden weiß, der verdient mehr bewundert als betrauert zu werden. Sein Tod war sanft wie der Schlaf des Müben."

Bierte Gebenftafel.

#### Landwehr-Unterlieutenant Beter Lef,

ist am 8. Juli 1850 zu Bamberg geboren, besuchte die dortige Lateinschule und trat dann im August 1862, da er Lust für den Kausmannsstand zeigte, in die f. Handelssichule ein. Er absolvirte dieselbe am 1. August 1865. Hierauf bestand er seine dichrige Lehrzeit und trat am 15. März 1868 beim 5. Insanterie-Regiment als Einsährig-Freiwilliger ein. Nachdem er seiner Dienstlpslicht in der aktiven Armee Genüge geleistet hatte, ging er als Corporal zur Reserve.

Am 12. Mai 1869 zum Landwehr-Offiziers-Abspiranten ernannt, erfolgte am 18. Juli 1870 seine Beförberung zum Landwehr-Unterlieute-

nant. Freudig solgte er dem Aufe zu den Fahnen. Mit dem 2. Bataillon des 6. Infanterie-Regiments marschirte Leß am 29. Juli 1870 gegen Frantreich in's Feld. Seine Feuertause erhielt er den 4. August dei Weissendurg, 2 Tage darauf siel er in der Schlacht bei Wörth, als eines der zahlreichen Opfer, die das Baterland an jenem glorreichen Tage sorberte.

Mit seinem Zug, den Bald bei Reichshofen durchstreifend, hauchte er,

burch Feindesgeschoß in's Berg getroffen, fein junges Leben aus.

Sein Leichnam wurde nach Langenfulgbach gebracht und bort gur ewigen Rube bestattet.

3meite Gebenttafel.

#### Landwehr-Unterlieutenant Michael Luber,

wurde zu Kemnath in ber Oberpfatz am 8. Mai 1847 als ber Sohn bes Ockonomen Luber geboren. Nachbem er ben 3. Curs bes Realsmundfums absolvit, leistete er seiner Wehrpsticht Genüge, und trat am 15. März 1868 als Einjährig-Freiwilliger in bie Armee. Er biente im 11. Infanterie-Regimente, übernahm baselbst nach Absauf seiner Dienstzeit als Freiwilliger eine einjährige Capitulation und trat am 15. März 1870 in die Keierve über.

Nachdem am 20. Mai 1870 Luber's Ernennung zum Landwehr-Offiziers-Wospiranten im 17. Landwehr-Batailson ersofgt war, rückte er mit dem 6. Insanterie-Regimente in's Jeth. Vald nach dem Ausmarsse avancirte Luber zum Unterlieutenant, tämpste bei Weissenwurge avancirte Luber zum Unterlieutenant, tämpste bei Weissenwurgen und Worth und marschirte dann gegen Sedan. Schon bei Beginn des Geschies, als seine Compagnie noch deim Batailson in Colonne stand, wurde ihm durch einen Schuß das Schulterblatt zerschmettett und der eine Fuß verwundet. Man transportirte ihn nach Nachen, wo er im Hause des Justizraths Besin die sorgsättigste Pflege sand. Am 15. September wurde er operirt, aber schon nach wenigen Tagen, am 19. September, erlag er seiner Verwundung. Zu Nachen sente man seine Leiche in die Erde.

Bierte Gebenttafel.

#### Unterlieutenant Friedrich Schleif von Lowenfeld,

wurde am 21. August 1844 zu Amberg geboren, wo sein Bater Die Stelle eines f. Bezirtsgerichtsarztes begleitete.

Nach Besuch von 3 Classen ber Lateinschule und 2 Eursen der Gewerbschule trat er am 1. Oktober 1862 freiwillig in das 9. Insanterie-Regiment Wrede, in welchen er am 1. Januar 1863 zum Unterossigier befördert wurde.

Am 11. April 1865 in dieser Eigenschaft zum 2. Infanterie-Regiment verset, erhielt er beim Ausbruche des Krieges im Jahre 1866 am 20. Mai seine Beförderung zum Unterlieutenant im 6. Infanterie-Regimente. Während des Feldzuges 1866 ftand er mit dem 4. Bataillon zu Germersheim in Garnison, dort befiel ihn das Wechselsieber, welches jährlich wiederkehrte. Im Frühjahre 1870 ertrantte von Schleiß an Gelenfrheumatismus und erhielt deßhald zur Herftellung seiner Gestundbeit einen mehrwöchentlichen Urlaub. Diesen hatte er taum angetreten, als die Kriegsertsarung von Seite Frankreichs und die Mobilisung des Heeres ersolgte.

Ohne Rudflicht auf feine geschwächte Gesundheit melbete fich v. Schleiß josort wieder jum Dienste und verließ am 29. Juli 1870 die Garnison Amberg. Im Gesechte von Weissenburg erhielt er die Feuertause, in der Schlacht von Worth betheiligte er sich an der Einnahme von Niederborn.

Der Tob, ber ihn in zwei blutigen Schlachten verschont hatte, ereilte ihn in ber Schlacht von Sedan; von 4 Augeln durchbohrt, starb er den Beldentob bei Bertheibigung des Dorfes Balan. Im Gesechte hatte er sich durch unerschilterliche Rube und große Kaltblutigkeit ausgezeichnet. Auf dem Ricchhose zu Balan schlummert er den ewigen Schlaf.

Dritte Gebenftafel,

#### Unterlieutenant Joseph Beif,

wurde geboren zu Moskau am 20. August 1850 als der Sohn des herzogsich Leuchtenbergischen Cabinets-Malers Weiß. Im Alter von 5 Jahren kan er nach Bayern und genoß seine erste Schuldilbung in München. Im Jahre 1863 krat er in das Cadeten-Corps, das er im Jahre 1869 absolvite. Als Offiziers-Abspirant II. Classe der im Jahre 1869 absolvite. Als Offiziers-Abspirant II. Classe der im Jahre 1869 absolvite. Auf französischen ernaunt und marschirte als solcher gegen Frankerich. Auf französischem Boden am 12. August 1870 erfolgte seine Besörderung zum Untersieutenaut. Bei Weissenburg sinab er zum ersten Male im Feuer; er lämpste außerdem noch bei Wörth und Sedan. Seinen Unterzebenen war er als umsichtiger und fühner Offizier stels ein leuchtendes Beispiel. Für seine Tapferleit, Ruhe, Kaltblittigseit und Umssch, wurde er mehrsach bewies, wurde er mit dem Ritterfreuz II. Classe des Militair-Verdins besoldnt.

Nach der Schlacht von Sedan zum Abjutanten ernannt, stand er biesem für ihn als jungen Offizier besonders schwierigen Posten zur vollsten Zufriedenheit vor.

Während eines Vorpostengefechtes in Clamart am 7. Oftober wurde Lieutenant Weiß an ber Seite seines Bataillons Shes mit diesem durch dasselbe Geschoß am halse töbtlich verwundet. Nach wenigen Minuten gab er feinen Geift auf.

Mit ihm gingen die schönsten Hoffnungen seiner tiesbetrübten Eltern zu Grabe. Seine irdische Sulle wurde zu Biebres an ber Seite seines Commandeurs unter allen militairischen und firchlichen Ehren zur Rube gesenft.

Rmeite Gebenftafel.

#### Landwehr-Lieutenant Rarl Bahner,

war unter brei Gobnen bes Pfarrers Bahner ju Rofenberg ber jungfte. Er murbe am 4. August 1849 geboren. Den erften Unterricht empfing er im elterlichen Saufe bon einem Brivatlebrer. In feinem 10. Jahre tam er in die lateinische Borbereitungsschule nach Gulgbach, bann an die Studienanstalt nach Nurnberg, wo er die lateinische Schule Mus Liebe ju feinem um 2 Jahre alteren Bruber, ber absolvirte. bem Raufmannsftande angeborte, faßte er ben Entichluß, fich auch biefem Stande zu widmen. Seine Lehrzeit brachte er in einem Manufaktur= waarengeschäfte in Nurnberg zu. Gin Jahr lang suchte er fich in einem andern Saufe als Bolontair und Commis weiter auszubilben. Rach bem Tobe feines alteren Bruders wollte er in Paris einen Poften fuchen. Borher trat er als Einjährig-Freiwilliger im 6. Infanterie-Regiment zu Amberg ein. Che jeboch fein Dienstjahr vorüber mar, mußte er am 29. Juli 1870 mit feinem Regiment in's Feld marichiren. Go tam er allerdings nach Frantreich und auch nach Baris, nur auf eine andere Beife, als er es fich fruber gedacht hatte. Auf bem Mariche wurde er gum Offigiers= Abspiranten und ben 11. Oftober 1870 jum Unterlieutenant im 17. Landwebr-Bataillon ernannt. Obngeachtet vieler Muben und Gefahren blieb Babner lange Beit unverfehrt und gefund. Er ichrieb : "wer nicht eine Ratur wie von Stahl und Gifen hat, wie ich fie besite, ber halt biefe Strapagen nicht aus." Bahner hatte fich leiber in feiner Ratur getäuscht. Obgleich er fich zwang, ben Dieuft nach Borfchrift zu thun, fo mar ibm biefes nicht lange möglich. Um 29. Oftober 1870 murbe er in bas Spital nach Berrieres gebracht. Er hoffte gwar immer, in's elterliche Saus gurudgu= tommen und bort bollig ju genesen, allein am 11. Dezember 1870 Rachmittag um 3 Uhr entschlief er. Sein fruhes Grab ift gu Berrieres. Der Tob des geliebten Cohnes hat das Berg ber Mutter gebrochen, fie ftarb am 21. Mära 1871.

Dritte Bebenttafel.

## 7. Infanterie-Regiment "Sohenhausen."

#### Oberlieutenant Jatob Reuberger,

geboren am 3. Juni 1835 zu Strähberg, Bezirksamts Straubing, absolviete bas Gymnasium und studirte alsdann auf der Universität zu München Jurisprudenz. 1859 zum Militairdienste einberusen, wurde er in demeselben Jahre noch zum Untersteutenant im 7. Instanterie-Regiment ernannt. Am 18. Juni 1866 avancirte Neuberger zum Obersieutenant im 7. Instanterie-Regimente. In dem Feldzuge 1866 kämpste er dei Kissingen und Würzdurg. Im Kriege gegen Frankreich machte er die Schlachten bei Weissendung und Wörth mit. Bei Niederbronn zerschmetterte ihm am 6. August eine Kugel den Oberschenkel. Man trug den Schwerverwundeten in das dem Grasen Dürtheim gehörende Schloß zu Fröschweiter, wo er schon

am 9. August seiner Bunde erlag. Das Grab bes Dahingeschiebenen befindet sich auf bem Kirchhofe zu Froschweiler.

Erfte Gebenttafel.

#### Oberlieutenant Joseph Anton Georg Benbele,

wurde am 20. Juni 1843 als ber Cohn bes tgl. Gerichtsarztes Penbele ju Bobenftrauß in ber Oberpfalg geboren. Seine beiben Eltern verlor er in ber garteften Bindbeit, entbehrte indeffen teineswegs eine forgfältige Erziehung. Er besuchte bie 4 Rlaffen ber Lateinschule, trat am 10. Juni 1859 im 6. Infanterie=Regiment als Freiwilliger ein, und wurde, nachdem er bie Rriegsschule ju Munchen absolvirt hatte, am 29. September 1863 jum Junter im 7. Jufanterie = Regimente ernannt. Am 19. Mai 1864 murbe Benbele gum Unterlieutenant und am 1. August 1866 gum Oberlieutenant beforbert, am 28. Juli 1870 marichirte er gegen ben Feind. Er betheiligte fich an der Schlacht bei Beiffenburg, bem Befechte bei Rieber= bronn und zeichnete fich auch in ber Schlacht bei Geban aus, fo bak er gur Decorirung mit bem Militair=Berdienft=Rreug in Borfchlag gebracht murbe. Diefe ehrende Anerfennung feines braven Berhaltens follte Benbele leider nicht mehr erleben, benn icon 18 Tage fpater fiel er im beigen Rampfe am 19. September im Befechte bei Bleffis- Piquet. Gin Schuß burch ben Ropf ftredte ibn augenblidlich tobt nieber. Seine irbifche Sulle wurde neben 2 andern Rameraden Tags barauf im Barten bes nabe am Schlachtfelbe gelegenen Schloffes Malabry mit allen militairifden Ehren aur Rube bestattet.

Erfte Bebenftafel.

#### Oberlieutenant Johann Baptift Scharrer,

wurde am 21. Januar 1831 als Sohn des Feldwebels Scharrer zu Paffau geboren. Er besuchte dort die Elementarschuse und zeigte besonders zum Zeichnen Talent. Um 16. Oktober 1850 trat er als Freiwilliger beim 1. Jäger-Bataillon ein und diente als Unterossizier dom Jahre 1851 bis 1859 im 5. Jäger-Bataillon. Um in dem topographischen Bureau des Igl. General-Quartiermeister-Stades Verwendung zu sinden, ließ er sich in das Insanterie-Leibregiment versehen. Seine Kenntnisse im Zeichnen bewirtten die Erfüllung seiner Hoffnungen. Er verblieb 4 Jahre, bis zu seiner am 20. Mai 1863 ersoszen Beförderung zum Lieutenant im 7. Insanterie-Regiment

Am 5. Juni 1866 zum Oberlieutenant beförbert, machte er im Feldzuge bes Jahres 1866 die Gesechte, bei denen sein Regiment betheiligt war, glückich mit. Das Jahr 1870 rief ihn gegen Frankreich in's Feld. Er kämpste glücklich in dem Gesecht bei Weistendurg, betheiligte sich an der Schlacht bei Wörth, übernahm in der Schlacht bei Sedan das Commando seiner Compagnie, wurde aber am 1. September Nachmittags 1 Uhr beim

Sturme auf Balan schwer verwundet. Eine Chasseport-Augel hatte ihm das linke Anie zerschmettet. Um 6. Tage nach seiner Verwundung mußte ihm der Huß amputirt werden, bereits am daraussolgenden Tage (8. September) starb er. Im Schosparte zu Montvilliers legte man ihn in's kuble Grad. In eifriger Erfüllung seines Berufes schwerte er keine Gesahr und gab in seinem unerschrockenen Verhalten ein ehrendes Veispiel seinen Untergebenen. Seine hervorragenden Leistungen wurden im Armeedssell vom 12. Oktober 1870 durch Verleibung des Mittertreuses II. Classe anerkannt.

Ameite Gebenftafel.

#### Unterlieutenant Otto Baur,

wurde am 10. Juni 1843 zu Haßsurt als der Sohn des dortigen föniglichen Gerichtsarztes Dr. Baur geboren. Er absolvirte die Lateinschule und ftubirte Pharmacie.

Am 19. Mai 1862 trat er im 1. Artillerie-Regiment "Prinz Luitpold" freiwillig als Unterfanonier ein, wurde am 20. Mai 1866 zum Unterlieutenant im 7. Infanterie-Regimente befördert, machte in dieser Charge den Feldzug 1866 mit und nahm an dem Gesechte von Roßbrunn Antheil.

Rach beendigtem Feldjuge in Bapreuth eingerudt, verblieb er in biefer

Garnifon bis jum Ausbruche bes Rrieges gegen Frantreich.

Wegen seiner besonderen Brauchbarteit wurde Baur die Führung des gemäß Obercommando-Befehls aus den besten Schügen des Bataillons zu-sammengeseten Scharsschieden-Juges übertragen, an dessen Spize er die Gesete von Weissenburg und Niederbronn, sowie die Schlacht bei Sedan mitmachte.

Am 3. September wurde er zum Bataillons-Abjutanten ernannt. Ju biefer Sigenschaft nahm er auch an dem Geschte bei Plessis-Piquet vor Paris Untheit. Um 1 Uhr Wittags, als das 3. Bataillon in Gesestischereitschaft ausmarschirte, traf ihn, an der Seite des Bataillons-Commandanten Major Max Leichtenstern ein seindliches Geschoß. Als eines der ersten Opfer diess Gesechtes gab er nach wenigen Sekunden seinen Geist auf.

Baur's irdische Hülle wurde nach beendigtem Treffen auf dem Plateau zwischen Plessisspiquels und Malabry durch den Oberlieutenant Ludwig Bepschlag zur Erde bestattet.

Erfte Bebenttafel.

#### Landwehr-Unterlieutenant Wilhelm Burger,

wurde als Sohn bes Buch- und Steindruderei-Besigers Burger am 17. September 1847 zu Bapreuth geboren. Er genoß ben Unterricht in ber Clementar- und Lateinschule und trat am 20. Mai 1861 in bas väterliche Geschäft, zu bessen einstiger Uebernahme er bestimmt war. Nach vollendeter Lehrzeit hielt er sich noch 2 Jahre zu Hauf, ging bann im

Berbft 1866 nach Solothurn und fpater nach Burich. 3m Sommer 1867 wurde er von feinem Bater wieder nach Saufe berufen, wo er mabrend 6monatlichen Rrantheit beffelben bem Geschäfte porftand.

3m Sommer 1868 machte Burger Die Brufung als Ginjabrig-Freiwilliger und trat im Ottober beffelben Jahres beim 7. Infanterie-Regiment Mit großer Borliebe widmete er fich feinem neuen Berufe, machte bann im Berbft 1869 bas Offiziers-Examen mit beftem Erfolge und erhielt im November 1869 bas Defret als Offigiers-Abfpirant im 19. Landmehr-Bataillon.

Oftern 1870 ging Burger gu feiner weiteren Ausbildung nach Stuttgart, fehrte jeboch icon im Juli nach erfolgter Rriegserflärung gur Fabne gurud. Er murbe beim 7. Infanterie-Regimente als Junter eingereiht. Mit Muth und großer Opferwilligfeit trat er am 28. Juli ben Marich an, alle Briefe an Die Seinigen athmeten Luft und Liebe au feinem Beruf; nie flagte er über bie Befdwerben ber anftrengenben Maride und Bivouats und bedauerte nur immer, daß ihm nicht mehr Belegenheit geboten war, mit

bem Feind in Berührung ju tommen, ba er mahrend ber Schlachten bei Beiffenburg und Borth in Referbe ftand und nur am Schluß biefer Rampfe

in Aftion fam. Um 24, August murbe Burger jum Candwehr-Lieutenant beforbert. Als folder nahm er an ber fur bie beutiden Baffen jo ruhmreichen Schlacht bei Geban Theil. 3mei Offiziere feiner Compagnie maren vermunbet, als auch er beim Ersturmen eines Walbfaumes einen Schuf in ben

Schentel erhielt. Er raffte fich jeboch wieber auf, um die Untergebenen burch fein Beifpiel ju weiterem Borbringen aufzumuntern, leiber aber um balb barauf burch weitere 3 Rugeln in Bruft und Unterleib tobtlich getroffen niederzufinten. Rach bem nabe gelegenen Balan gebracht, gab er nach wenigen Stunden ben Beift auf.

Wie fehr fich Burger mabrend feiner turgen Dienftgeit bas Boblwollen feiner Borgefesten erwarb, beweifen mehrere Briefe, Die nun als ehrendes Andenten an ben fur die Rettung bes Baterlandes in ber Jugendbluthe gefallenen Sohn von ben Eltern aufbewahrt werben. - Er rubt im Barte bes Schloffes ju Balan.

Bierte Bebenftafel.

#### Landwehr-Unterlieutenant Leonhard Gollwiger,

geboren zu Schirmit, Begirtsamt Reuftabt, am 10. Ottober 1850. Er absolvirte bas landwirthschaftliche Inftitut ju Beibenftephan, trat am 16. Mary 1868 als Ginjahrig-Freiwilliger in bie Armee, murbe am 12. Mai 1869 jum Landwehr-Offigiers-Abfpiranten und am 18. Juli 1870 jum Landwehr-Unterlieutenant beforbert. In Diefer Charge betheiligte er fich an ber Einnahme bon Beiffenburg, am Gefechte bon Rieberbronn und an ber Schlacht bei Seban. hier murbe er burch einen Schuß in bie Bruft verwundet. Obgleich Gollwizer schon mehrere Tage vor der Schlacht nicht unbedeutend erfrankt war, stellte er sich doch, als der erste Schuß gehört wurde, an die Spige seines Juges, indem er sich mit Ausbietung aller seiner Kräste sortschleben. Leider war er das erste Opfer der Compagnie in dieser Schlacht. In das Spital zu Balan gedracht, erlag er am 19. September seiner Berwundung. Dort auf dem Kirchhof ruht die irdische Hülle dieses so früh verstorbenen ausgezeichneten jungen Ofsiziers.

Ameite Gebenttafel.

#### Landwehr-Unterlieutenant Friedrich Granger,

wurde am 19. Oftober 1846 als der Sohn des damaligen Oberförsters Gränzer zu Kulmbach geboren. Er widmete sich nach Bollendung seiner Gymnasialstudien zu Bapreuth dem Cameralsache und praktizirte am könia-

lichen Rentamte Gelb, bem fpateren Bobnorte feines Baters.

Am 1. Oktober 1868 trat Gränzer als Einjährig-Freiwilliger in das Heer. Rach Ablauf des Jahres unterzog er sich mit bestem Exfolge dem Landwehr-Ofsiziers-Examen und wurde schon am 4. November 1869 zum Ofsiziers-Mbsiranten I. Classe im 19. Landwehr-Bataillon befördert. Bom 1. November 1869 bis Ende Juni 1870 septe er seine rentamtliche Brazis zu Selb sort und erwies in dem vom 1. Just desselben Jahres an zu Bayreuth abgehaltenen Finanzoncurs seine vorzügliche Befähigung sur biesen Zweig des Staatsdienstes. Wenige Tage darauf marschirte Gränzer mit dem 3. Feldbataillon nach Frankreich. Er überstand glücklich die Gesechte und Schlachten von Weissenburg, Wörth, Sedan und Seaux, die er vor Paris am Typhus ertrankre. Am 19. Oktober, an seinem 24. Geburtstage, starb er im Feldpital zu Untonie. Tags darauf wurde die Leiche dieses vor Kurzem noch so gesunden, lebensfrohen jungen Mannes sern von der Heimath der Erde übergeben.

Dritte Gebenftafel.

#### Unterlieutenant Ludwig Böggenftaller,

ist geboren am 7. Ottober 1844 zu Mensberg in Niederbayern. Seine wissenschaftliche Ausbildung erwarb er sich auf dem Mazimitians-Gymnasium zu München. Aus Neigung zum Soldatenstande trat er am 14. April 1864 beim 1. Artillerie-Regiment freiwillig als Unterkanonier ein, wurde aber bei seiner Beförderung zum Unterkieutenant am 20. Mai 1866 zum 7. Infanterie-Regimente versetzt. In diesem Regimente tämpste er rühmlich in den Feldzügen von 1866 und 1870. Besonders zeichnete er sich nach dem Zeugnisse seiner Borgesetzten in dem Gesechte bei Niederbronn und in der Schlacht von Sedan aus. In dieser Schlacht erhielt er einen Schuß in den rechten Oberschenkel, der schon nach einigen Tagen in dem Feldz

lagarethe zu Remilly seinem Leben ein Ziel fette. Er ftarb am 5. September 1870.

Bweite Gebenftafel.

#### Unterlieutenant Lubwig Lehmann,

wurde am 27. Mai 1847 als ber Sohn bes f. Steuertatafter-Revifors Lehmann ju Munchen geboren; fruhzeitig berlor er feinen Bater. Rach Abfolvirung ber Gewerbeschule und bes 1. Curfes ber polytechnischen Schule trat er am 3. Dezember 1863 freiwillig als Untertanonier in bas 1. Artillerie=Regiment ein. Lehmann's bervorragende Leistungen im Zeichnen blieben nicht lange unbeachtet, benn er wurde ichon als junger Unteroffigier feinen Renntniffen entsprechend in dem Bureau der Artislerie=Berathungs= Commiffion zu München verwendet und am 20. Mai 1866 gum Unter= lieutenaut im 7. Infanterie-Regiment beforbert. Er marfchirte am 28. Juli 1870 mit bem 3. Feldbataillon feines Regiments gegen ben Feind und bestand bis jur Schlacht bei Geban alle Gefechte mit feinem Bataillon. In biefer Schlacht murbe Lehmann als einer ber erften feines Schutenguges burch einen Schuf in beibe Fufe vermundet. Im Niedersturgen traf ibn eine zweite Rugel burch beibe Schlafe, Die feinen augenblichichen Tob gur Folge hatte. Die bereits am 2. Geptember erfolgte Beforberung gum Oberlieutenant bat er nicht mehr erlebt. Seine Leiche wurde am 2. Gep= tember im Barte eines Schloffes bei Bageilles beerbigt.

Erfte Gebenttafel.

#### Landwehr-Unterlieutenant Chriftian Möller,

wurde am 14. Dezember 1847 gu Schnappenhammer, Bergirtsant Rronach, als ber einzige Cobu und bas 4. Rind bes f. Oberforfters Doffer, jest ju Entmannsberg, geboren. Seinen erften Unterricht in ben Elementargegenftanden erhielt er in ben Schulen ju Rreugen und Entmannsberg. 3m Berbfte 1857 trat er in bie Lateinschule ju Bapreuth ein, erlangte im Berbite 1864 bas Bumnafial-Absolutorium und entschied fich fur bas Forft= wefen. Rach ber forftlichen Borpraxis ju Burgwindheim bezog Möller im folgenden Frubiabre die Central-Forft-Lehrauftalt ju Afchaffenburg, die er im Jahre 1868 mit gutem Erfolge abfolvirte. Dem neuen Wehrgefete entsprechend, trat er im Ottober beffelben Jahres als Ginjahrig-Freiwilliger in das 7. Infanterie-Regiment ju Bayreuth ein. Rurg barauf erfolgte feine Ernennung jum t. Forftgehilfen in Tidirn und jum Landwehr-Offigiers-Abspiranten im 19. Landwehr=Bataillon. — Rur furge Zeit blieb er auf biefem Boften gu Tidirn, wo er fich bie Bufriedenheit feiner Borgefesten und die Achtung Aller, die ihn naber fanuten, in hobem Grade erwarb. Um 29. Juli 1870 marfchirte er mit feinem Regimente gegen Frankreich aus. Um 4. Auguft ftand Möller bei Weiffenburg querft im Feuer, ebenfo war er am 6. August am Befecht von Rieberbronn ftart betheiligt. -

Raum gurudgefehrt bon Landau, mobin er bon Borth einen Gefangenen-Eransport führte, erfolgte feine Beforderung jum Unterlieutenant bei ber 9. Compagnie bes 7. Infanterie=Regiments. - Beim Sturme auf Balan, am 1. September, bei welcher Uffaire bas 7. Regiment und besouders anch bie 9. Compagnie einen morberifchen Ortstampf burchfechten. mußte, begunftigte ibn bas Rriegsglud nicht minder als fruber. Er marfdirte von Da mit der Cernirungs-Armee gegen Baris. Dort faud Möller bei dem erften größeren Ausfall ber Frangofen am 19. September bei Chatenay burch einen Schuf in die linte Bruft ben Belbentob. Mittags 12 Uhr waren bas 3. Bataillon und noch andere Abtheilungen beorbert worben, ben Feind, ber fich auf bem Blateau von Bleffis. Biquet binter Bartmauern itart pericanat batte, anguareifen und nach Baris gurudgumerfen. Es gelang, aber mit großen Berluften. - Die Compagnie, bei welcher Doller ftand, wurde beauftragt, gegen ben bereits beftig feuernden Geind auszufcmarmen und unter bem Schute Diefer Plantlerlinie formirte fich bas Bataillou. Anfangs bilbete ber Bug bes Lieutenant Möller bie Referve, welche jedoch alsbald bei bem ftarten, wohlgezielten feindlichen Gener gur Musfüllung ber entstandenen Luden in die Blantlerlinie einruden mußte. 3m Momente biefes Bormariches ereilte ibn ber Tob. Er fiel lautlos ju Boben und hauchte nach wenigen Minuten fein Leben aus. Am 20. Geptember wurde ber Tapfere mit noch 2 Offigieren im ichonen Barte bei Schloß Dalabry mit allen militairifchen Chren gur Erbe beftattet.

Mit bemfelben unermüblichen Eifer, mit bem Möller im Frieden sich ganz seinem Beruf als Forstmann hingab und badurch seine Laufbahn als eine vielversprechende erschinen ließ, weihte er im Ariege alle seine ausgezeichneten geistigen und körperlichen Arafte dem Wassenbelle. Er durfte sich richmen, die ungetheilte Juneigung und Liebe feiner höheren Offiziere wie der Kameraden zu bestigen. Es ist mit ihm, dem einzigen, geliebten Sohn, der Stolz und die Freude der Eltern und Schwestern zu Grade

getragen worben.

Dritte Gebenttafel.

#### Landwehr-Unterlieutenant Emil Schmid,

wurde am 12. Jannar 1852 zu Regenstauf als der Sohn des dortigen Apothefers Schmid geboren. Die Familie siedelte später nach Martte-Zeuln, Bezirksamt Lichtenfels, über. Schmid absolvirte die Lateinschule und trat am 15. März 1869 als Sinjädrig-Freiwilliger in das 7. Regimeut. Rach Berlauf eines Jahres und nach glüdlich bestaudener Prüsung kam er als Corporal zur Reserve und wurde den 29. Mai 1870 zum Andwehr-Bataillon besördert. Am 28. Juli marschirte Schmid mit dem Bataillon von Bayreuth ab, wohnte der Schlacht von Weissender, der Speter gebracht, da es ihn bei seiner schwächten Gesundstellen kracht, die Speter gebracht, da es ihn bei seiner schwächstellen Wefundheit, nugeachtet einer großen moralischen Kraft, nicht möglich war, die Strapaßen länger zu ertragen. Am 23. August meldete er sich sedoch wieder zum Senty

und machte am 1. September die Schlacht bei Sedan mit. hier an der Spise seines Juges in der Plänklerkette seinen Untergebenen mit bestem Beispiele vorangesend, erhielt er in der Nähe seines Compagnie-Chess, des Hauptnanns Bilabel, einen Streisschuß über die Brust und bald darauf einen Schuß in den linken Arm, wodurch er außer Gesecht geset wurde. Er verblieb mehrere Tage im Lazareth zu Balan, wurde daun nach Aachen evacuirt und hötter in seine heimalt transportirt. Der Ansangs wenig beachtete Streisschuß sollte die Ursache seines Todes sein. Am 13. Oktober 1870 nach schwerem Leiden gab Schmid in den Armen seines Vaters zu Markt-Kulsn den Gesit auf. Dort sand er auch seine Aubessätet.

Unterm 27. August 1870 war er zum Landwehr-Unterlieutenant besördert worden. Durch Armeebefehl vom 11. Oftwber wurde ihm wegen seines braven Verhaltens bei Sedan eine Belobung zu Theil. Das große Pflichtgesibl, die Opserwilligkeit, sowie der streng moralische und tief religiöse Sinn dieses zu früh abgerusenen Offiziers machen die Trauer um seinen Verlust aufrichtig und tief.

Bierte Gebenftafel.

#### Unterlieutenant Friedrich Sperber,

ist geboren ben 29. Mai 1848 zu Gostenhos bei Nürnberg. Mit dem Absolutorium der Landwirtsschafts- und Gewerbschule und dem Zeugnisse der polytechnischen Schule trat er am 2. Juni 1866 freiwillig deim 7. Ananterie-Regiment als Soldat ein und wurde am 1. August 1866 zum Untersieutenant besördert. Er machte in diesem Regimente den Feldzug von 1866 mit. 1870, in dem Kriege gegen Frankreich, fämpste er in den Schlachten von Wörts und Sedan, in welcher letzteren ihn wie so viele andere Tapfere die töblische Kugel tras. Auf dem Schlachtselbe von Balan opferte er sein Leben dem theueren Valerlande.

#### Unterlieutenant Rarl Spiger,

erblidte das Licht der Welt am 21. Januar 1842 zu Abensberg, in Niederbayern, wo damals sein Bater, Mag Spiger, Landgerichts-Affessor war. Seine Ausbildung erhielt er zu München am Wilhelms-Gymnassum und an der durchtigen Hocht, wo er hauptsächlich nach seines Baters Wunsch wert würde sonst schol er hauptsächlich nach seines Baters Wunsch bahn eingeschlagen haben — Jurisprudenz studiete. Im April 1866, gerade während sich der junge Mann auf das mündliche Egamen vordereitete, wurde er in Folge der Triegerischen Küstungen als Soldat des 1. dagerischen Infanterie-Regiments, dem er durch die allgemeine Aushebung zugetheilt war, aus dem Urlaub einberusen. Nach sechz wochen werde er Unterlieutenant beim 7. Infanterie-Regimente und machte als solcher den Petdzug, namentsich auch das Treffen bei Roßbrunn, glüdlich mit. Bom Herbig zu zu Eröffnung des französsischen Feldzuges 1870 war er

in Bayreuth in Garnison. Mit vollster hingebung widmete er sich hier den taklischen Studien und fungirte auch seit Ansang 1870 als Staatsanwalts-

vertreter am Untergerichte ber f. Commanbanticaft Bayreuth.

Beim Ausmarich nach Frankreich fchrieb er noch an feine Eltern in Grafenau; biefen Brief burchweht eine beutsch-patriotische Gefinnung; bantbare Bietat gegen feine Eltern, bergliche Liebe für feine 5 Befdwifter fpricht aus jeber Zeile, eine buftere Todes-Ahnung erfüllte icon bamals fein Gemuth. Rachbem er am 4. August bei Beiffenburg noch gulest in bie Schlacht miteingegriffen und zwei Tage barauf ein bigiges Wefecht bei Riederbronn mit burchgefochten hatte, wurde er am 1. September in der Schlacht bei Geban , junachit von Balan , von einer Mitrailleufen-Rugel burch ben rechten Oberarm in ben Unterleib getroffen. Faft gleichzeitig erhielt er burch einen Granatsplitter eine ftarte Berletung an ber rechten Bufte. Erft ben folgenden Tag fand man ihn auf bem Schlachtfelbe. Unter Beihilfe feines Bruders Frit, Getondjager beim 9. baperifden Jagerbataillon, murbe er in bas Felbspital ju Bageilles und fpater mit andern Schwerverwundeten nach Remilly gebracht, wo er, als ber lette ber bort befindlichen Bermundeten am 21. September 1870 Morgens 6 Uhr fein Leben aushauchte. Un bemfelben Tage Abends 6 Uhr fand feine Beerbigung auf bem bortigen Rirchhofe ftatt. Johann Mungert, ber treue Buriche biefes tapfern Offiziers, ließ feinem geliebten Berrn ein holgernes Rreng auf bas Grab fegen mit ber Infchrift:

> Hier ruht herr Lieutenant Rarl Spiger vom VII. Regiment.

Im bayerifchen Armeebefehl vom 13. Oftober 1870 wurde er belobt.

3meite Gebenftafel.

#### Unterlieutenant Johann Stock,

geboren am 12. August 1844, widmete sich im Jahre 1865 dem Studium der Jurisprudenz. An der Fortsetzung desselben hinderte ihn der Ausbruch des Krieges im Jahre 1866. Am 8. März desselben Jahres trat er beim 11. Jusanterie-Regimente ein. Der 18. Juni brachte ihm die Beschreng zum Junker im 7. Insanterie-Regimente und der 5. Juli das Koancement zum Unterlieutenant in demielben Keaiment.

Im Feldzuge gegen Frankreich machte Stod die Gesechte und Schlachten bei Weissenburg, Niederbronn und Sedan mit. Ein Schuß durch die Bruft brachte ihm bei Sedan den Tod. Sein Berhalten bei allen Anstrengungen und Entbehrungen auf dem Marsche und in den Gesechten war lobenswerth und gab seinen Untergedenen ein gutes und nachahmungswerthes Beispiel. Dadurch hat er sich auch bei allen Kameraden ein ehrendes Andenten gesichert. Seine Grabstätte befindet sich zu Balan.

Bweite Bebenttafel.

#### Junter Chriftian Strobel,

geboren den 9. April 1852 zu Steinbach a. H. als der Sohn des bereits im Jahre 1867 verstorbenen Pfarrers Ströbel in Gleußen, geuoß den ersten Unterricht in der deutschen Schule zu Gleußen und lag dann mehrere Jahre auf dem Ghmuasium zu Coburg mit gutem Ersolge den humanistischen Studien od. Sein Bildungsgang wurde durch den Tod seines Baters im Jahre 1867 auf die traurigste Weise unterdrochen, so daß sich die Mutter veransaßt sah, ihren Sohn von Coburg abzuberussen und in die Gewerbschule zu Bayreuth eintreten zu lassen. Aachdem Ströbel 1869 ein ehrenvolles Absolutorialzeugniß erlangt hatte, glaubse er einer schon lange von ihm gebegten Neigung Verwirtlichung verschaffen zu können und betrat im Oktober desselben Jahres mit Justimmung seiner Mutter als Freiwilliger die militatrische Laufbahn.

Nach furzer Dienstzeit in der Garnison Bayreuth marschirte er mit dem 7. Insanterie-Regiment am 28. Juli 1870 in's Feld; au allen Kämpsen und Strapaßen, die sein Regiment zu bestehen hatte, uahm er ruhmwollen Antheil. Wegen seiner außezeichneten Haltung, namentlich in der auch sür sein Regiment so verlustreichen Schlacht die Sedau, erhielt er eine öffentliche Belodung und wurde zur Dekorirung vorgeschlagen. Der Tod gestattete ihm nicht dem Genuß dieser wohlverdienten Anerkennung, denn sein durch die großen Kriegs-Strapaßen hart mitgenommener Körper unterlag am 9. November 1870 dem Typhus im Spitale zu Corbeit, wo er auch begraben liegt. Als Soldat war Ströbel pünktlich und pslichteistig im Dieuste, unermüblich, tapser und ausdauernd vor dem Feinde; im Privatleben charasteristrte ihn die liedenswürdisste Bescheidenheit. Areneske, sürsorsliche Liede und hingabe an seine durch den Verlust ihres Gatratter iefgebeugte Mutter bildete einen glänzenden Grundzug seines Charatteres.

Bierte Gebenftafel.

### 9. Infanterie-Regiment "Brede".

#### hauptmann Georg Feuerlein,

ist geboren zu Landau in der Pfalz am 30. Juli 1836, wo sein Vater als pensionirter Hauptmann lebte. Dort absolvirte er auch die Gewerdschule. Im Jahre 1853 am 15. Januar trat er freiwillig als Cadet deim 2. Infanterie-Regiment ein und bildete sich durch Privatstudien in den mititairischen Wissenschuler dath so weit aus, daß er die damals üblichen Junsersprüfungen mitmachen konnte und auch bestand.

Am 31. Marz 1855 avancirte er zum Junker im 8. Infanterie-Regiment, wurde am 22. Juni 1857 zum Unterlieutenant in bemselben Regimente und am 25. August 1865 zum Oberlieutenant im 11. Infanterie-Regiment beförbert.

In biefer Charge machte Feuerlein im Feldzug bes Jahres 1866 bie Gefechte bei Rogborf, Riffingen und Rogbrunn mit und wurde am

1. August 1866 zum Hauptmann II. Classe im 14. Infanterie-Regiment ernannt.

Am 23. November 1867 zum 9. Infanterie-Regimente versetzt, rüdte er mit bemselben im Jahre 1870 gegen Frantreich aus. Im Gesechte bei Weissenburg am 4. August zeichnete er sich durch Bravour und Entschlossenbeit aus. Doch dieses kühne Borgeben brachte ihm in der Schlacht bei Wörth am 6. August in der Thalniederung zwischen Langensulzbach und Froschweiter durch 2 feindliche Geschosse den Tod.

Die Leiche bes tapferen Offiziers ruht bei Langenfulgbach.

Erfte Bebenttafel.

#### Bauptmann Georg Dacher,

geboren zu Rurnberg am 13. Februar 1830, befuchte bafelbft die Schule bis gum Jahre 1844 und murbe bann auf ber Dagiftrats=Ranglei gu Rurnberg beschäftigt, bis er im Jahre 1847 freiwillig in bas 2. baperifche Artillerie-Regiment eintrat und als Feuerwerfer im Jahre 1854 gum Unterlieutenant im 9. Infanterie=Regiment ernannt murbe, 1863 jum Ober= lieutenant beforbert, machte er 1866 als Orbonnang-Offigier Gr. Ercelleng bes Generallieutenants von hartmann ben Feldgug mit, am 2. August 1866 avancirte er jum hauptmann. 3m Feldjuge 1870 nahm er an ben Schlachten bei Beiffenburg und Borth, fowie an ben Gefechten vor Baris Antheil. Für fein braves Berhalten wurde er mit bem Ritterfreug II. Claffe bes Militair-Berdienft-Ordens decorirt. Babrend eines Borpoftengefechts bei Bourg la reine erhielt Sauptmann Dacher eine leichte Bermundung am Schenkel, Rach 10tagigem Aufenthalt im Spital zu Daffy follte Dacher in die Beimath transportirt werben. Das Schidfal hatte es anbers gefügt, Die geliebte Battin und feine zwei unmundigen Rinder follte ber Bermundete nicht mehr feben. 2018 er am 4. Dezember ju Lagny ben Gifenbahnwaggon besteigen wollte, ba trat eine Lungenlahmung ein, die bem Leben Diefes tuchtigen Offiziers ploglich ein Biel feste. Als Leiche murbe Sauptmann Macher nach Burgburg übergeführt und bort gur Erbe bestattet.

Bweite Bebenftafel.

#### Oberlieutenant Adolph Hoffmann,

wurde als einziger Sohn des Universitätsprofessor. Hoffmann in Würzburg am 26. Oftober 1840 geboren. Er trat damals am 18. Juni 1859 aus der I. Gymnasialklasse als Freiwilliger in's 9. Regiment und kam im Derbste 1860 in die Krieasschule.

Am 24. August 1862 zum Junker, am 20. Mai 1863 zum Unterlieutenant im 3. Jäger-Batailson besörbert, wurde er am 21. Dezember 1863 zum 7. Jäger-Batailson und am 25. August 1865 zum 9. Insauterie-Regiment versest und abancirte am 5. Juli 1866 zum Obertieutenant.

Jut Feldzuge von 1866 erhielt hoffmann für feine im Treffen bei Robdorf bewiesene Lapferleit und Geiftesgegenwart, nachbem er zuvor mit-

telft Armeebesehl vom 20. August öffentlich belobt worden war, das Rittertreuz II. Classe des Militair-Berdienst-Ordens.

Die Jahre nach 1866 waren für hoffmann eine Zeit angestrengten Sudiums, indem er die Aufnahme in den in München neu errichteten militairwissenschaftlichen Curs austredte. Seine großen Kenntnisse — er war Meister in der französischen und englischen Sprache, guter Mathematiker und Zeichner, unermüdlich im Sudium der Kriegsgeschichte und Taktit — ließen ein solches Streben wohl gerechtsertigt erscheinen.

Es verdient nicht unerwähnt zu bleiben, daß hoffmann auch ein nicht geringes literarisches und poetisches Talent besaß. Seinem edlen

Streben bat fein Tod ein gu frubes Biel gefett.

Er fand den Heldeutod bei Wörth in dem Moment, als der Commandant des auf dem äußersten rechten Flügel der deutschen Schlachtlinie tämpsenden 2. Bataillous, um einer drohenden Ungehung zu begegnen, einen Gegenangriff außführte, von einer Kugel in's Auge getrossen und zugseich an der Hand und am Schenkel verwundet, am Saum eines Waldes in der Nähe des Dorfes Froschweiter. Sein Tod ersolgte augenblicklich.

Am aubern Mittag wurde er mit mehreren in der Rabe gesallenen Offizieren am sudlichen Ende von Froschweiter unter friegerischen Ehren

begraben.

Erfte Bebenftafel.

#### Unterlieutenant Frang Bauer,

wurde als Sohn des Landwirths Bauer ben 1. Juli 1845 zu Hetfladt bei Würzdurg geboren. Auf Anrathen seines Ontels, des damaligen kath. Militair-Euratus, kam er zu weiterer Ansbildung in die Bolksschute zu Würzdurg und dann in die dortige Lateinschule. Im Jahr 1863 bezog er die Hochschule zu Würzdurg, um sich dem Studium der Rechtswissen

fchaft zu wibmen.

Bei Ausbruch des Arieges 1866 hielt sich Bauer für verpstichtet, dem Auf zu den Wassen zu solgen, er trat am 16. Juni freiwillig in die Armee. Nach turzer mititalrischer Ausbildung wurde er am 26. Juli zum Unterlieutenant im 9. Infanterie-Regiment besördert, er sam jedoch nicht zum Kampse im Felde, da sein Balaislon zur Besahgn der Feste Warienderg verwendet wurde. Nach beendigtem Feldzuge widmete er sich mit rastoser Thätigseit seiner weiteren Ausbildung. Im Juli 1870 marschiefte Bauer freudig mit seinem Regimente der französsischen Greuze zu und betheiligte sich an dem Geschte von Weissendung in ehremvollster Weise. Als das 9. Regiment gegen Langensulzbach vormarschirte und in's Tressen gefommen war, erhielt seine Compagnie speziell den Austrag, den linken Hügelg zu decken. Um der erhaltenen Order zu entsprechen, mußte er unter den schwierigsten Terrainwerhältnissen und dem heftigsten Augetregen eine Unböhe nehmen und dieselbe gegen den seinblichen Angeiss bedaupten. Bei dieser Gelegenheit zeichnete sich Bauer durch Entschlossenheit, Ausbauer,

Muth und Tapferteit aus, fiel aber in erster Schlachtlinie von einer feindlichen Rugel töbtlich getroffen.

Mit andern tapferen Mannern feines Regiments ruht Bauer gu Cangenfulsbach.

Erfte Bebenttafel.

#### Unterlieutenant Jofeph Dies,

wurde am 29. August 1844 zu Beckstetten bei Mindelheim geboren. Er besuchte die Lateinschule und war später Forstgehilse. Bei Ausbruch des Krieges im Igapte 1866 trat er aus dem Forstbienste in die Armee über und machte diesen Feldzug, während bessen er zum Unterlieutenant im 7. Käger-Bataillon befördert wurde, als sehr brauchbarer Offizier mit.

Rad Berlauf einiger Jahre wurde Lieutenant Diet jum 9. Infanterie-Regiment verfett und der 7. Compagnie zugetheilt, in welcher er mahrend

ber erften Gefechte bes Reibunges 1870 tampfte.

Her zeichnete sich Diet gleich bei Beginn des Borposiendienstes als gewandter Patrouillenstüfrer and, schon am 1. August führte er eine größere Patrouille über die französische Grenze; am 2. August wurde er mit 2 Jügen nach dem vor Weissendurg gelegenen Windhosse detacht und von da entsendete er Patrouillen zur Zerstörung der Bahn und Telegraphen-Linie gegen die Stadt, wodei seine Mannschaft, auf seindliche Cavalerie stoßend, wohl die ersten Schüsse duperischer Seits in diesem Feldzuge abgad. Um 3. August setzt er die Zerstörungen fort, ging mit Verstärlung durch die Lauter und gegen die seinbliche Patrouille vor.

Am Schlachttage von Weissenburg besetzte und hielt der tapfere Offigier mit seiner Abtheilung den wichtigen Puntt, beim Windhofe, und zwang durch gut geseitetes Feuer eine gegenüber aufgesahrene, seindliche Batterie zum Ausgeben ihrer Stellung; jhäter rückte er mit nach Weissendurg vor.

Ebenso ausgezeichnet und tapfer wie hier benahm sich Dies am Schlachttage bei Worth, hier erhielt er bei seinem fühnen Vorgehen in den Wald vor Langensulzbach zwei Schusse, der eine traf ihn in den Unterleib, so daß fein Tod auf dem Schlachtselbe alsbald eintrat.

Gleich ben übrigen gefallenen Rameraben wurde er am füblichen Enbe

von Frofchweiler mit militairifchen Ehren beerbigt.

Bierte Gebenttafel.

#### Landwehr-Unterlieutenant Georg Rram,

wurde den 3. März 1846 zu Dettelbach geboren, absolvirte das Ghmnasum zu Würzdurg, widmete sich im Jahre 1863 auf der Universtätt daselbst dem Studium der Rechte und trat 1867 in die gerichtliche Praxis über. Nach Sinstihrung des neuen Wehrzesetz fam Kram am 15. März 1868 als Einjährig-Freiwilliger in das 9. Infanterie-Regiment.

Der hervorragende Eifer, welchen er im Dienste zeigte, die rafche Aneignung ber militairifchen Formen und Borfchriften erleichterte feinen

Borgefesten die Benrtheilung zur Qualifikation als Landwehr-Offizier, Kram wurde am 12. Mai 1869 zum Offiziers-Wospiranten im 28. Landwehr-Bataillon ernannt. In der Zwischenzeit die zur Mobilifirung 1870 widmete er sich mit derfelben Hingebung seinem Beruse und bestand den Staatskonfurs 1870 mit Auszeichnung. Bei der Mobilimachung 1870 wurde Kram dem 9. Insanterie-Regimente zur Dienstleistung zugetheilt.

Kurze Zeit barauf, am 18. Juli 1870, zum Landwehr-Lieutenant beförbert, machte berfelbe am 4. August 1870 das Treffen bei Weissenburg mit, wurde am 6. August besselben Jahres in der Schlacht bei Wörth bei Befegung und Vertheibigung der nördlich des Dorfes Fröschweiter gelegenen Waldlissere durch einen Schuß in den rechten Oberschenkel verwundet und von dort schließich in das Juliusspital zu Würzburg verbracht, wo er am 30. August 1870 der nachträglich vollzogenen Amputation untersa.

Bon Jugend auf ganz auf sich selbst angewiesen, hat sich Kram in beständigem Kampf mit ungünstigen Berhältnissen emporgearbeitet. Dabei war es ihm gelungen, sich einen sets troben Sinn und theilnehmende Freundlichseit zu bewahren. An der Schwelle einer freundlicheren Zukunft ift er hinwegaenommen worden.

Welche Achtung er wegen feines geraden eblen Sinnes auch in weiteren Rreifen genoß, zeigte bie große Theilnahme ber Bevölferung von

Burgburg bei Ueberführung ber Leiche in feinen Geburtsort.

Dritte Gebenttafel.

#### Unterlieutenant Friedrich Renner,

wurde ben 17. Juni 1865 conferibirt und als Affentiert-Unmontirter bem 2. Artillerie-Regiment zugewiesen. Am 21. April 1866 einberufen, wurde Renner am 18. Juni 1866 zum Unterlieutenant im 8. Infanterie-Regiment besorbert.

In den Reihen dieses Regiments machte er den Feldzug 1866 mit und wurde am 1. Juni 1868 bei Errichtung des 9. Jägerbataillons zu diesem, am 14. Februar 1870 durch Tausch in das 9. Insanterie-Regiment versetzt.

Den Ruf eines tuchtigen, strebsamen Offigiers, eines braben Rameraben, welchen Renner in feiner früheren Garnison hinterlassen hatte, erwarb er sich balb in bem neuen Regiment und in ber Garnison Würzburg.

Am 21. Juli 1870 marfcire Lieutenant Renner gegen Frankreich und tampfte bei Weissenburg und Worth. Wegen ber in dieser Schlacht bewiesenen hervorragenden Tapferseit, die er namentlich während 54stündiger Vertheibigung bes nördich von bem Dorfe Fröschweiser gelegenen Waldes an ben Tag legte, wurde er mit dem Militair-Verdienste-Orden II. Classe ausgezeichnet. Dann war er bei der Einnahme von Marfal zugegen, besand sich 9 Tage lang unter den Belagerungstruppen zu Toul und lag 15 Tage vor Baris.

Am 7. Oftober 1870 auf Borposten bei Bourg sa reine süblich von Paris, hatte Lieutenant Renner mit 12 Mann an der am nördlichen Ausgange dieser Stadt und der Straße Orleans-Paris errichteten Barrikade Stellung erhalten. Nachdem der Freind an dem Nachmittage des dezeichneten Tages durch heftiges Geschüßseuer aus den Forts Montrouge und Bicktre das diesseists auf der Haupstraße gegen Montrouge vorgeschobene Biltet zur Annahme einer rüchwärts liegenden Stellung gezwungen hatte, erdauten die Franzosen während der Racht eine Batterie an der Straße, in der Hohn der Nacht eine Batterie an der Straße, in der Haus der Arcueil — Paris. Der erste Schuß aus der neuen Batterie traß am 8. Ottober 1870 früß 13 Uhr das bezeichnete Biltet, iödete den Unterlieutenant Renner nehst 2 Mann und verwundete dern Rest der Wannischaft.

Er wurde auf dem Kirchhofe von Antony beerdigt. Das von den traueruben Soldaten feiner Compagnie reich mit Blumen geschmudte Grad zeigte, wie sehr biefer tüchtige Offizier neben anderen vorzüglichen Eigenichaften noch die seltene Gabe besaß, mit aller Entschiedenheit gewinnenbe

Bergensgute gu verbinden.

Dritte Bebenftafel.

#### Unterlieutenant Carl Tobt,

wurde als Sohn des Pfarrers Todt zu Tauberschedenbach bei Rothenburg a. T. den 24. März 1838 geboren. Seine erste Bildung erhielt er in der Lateinschule zu Rothenburg. Er widmete sich dann dem Kaufmannsstande; der Ausbruch des italienischen Kriegs 1859 erregte in dem Jüngling eine sebhaste Begeisterung sür den Kriegerstand, daher er am 26. Juli 1859 freiwillig in das 9. Insanterie-Regiment eintrat. Er machte den Feldzug 1866 mit und nahm damals an den Gesechten bei Rohdorf, Kissingen und Rohdrum Theil. Am 26. Juli desselben Jahres wurde er zum Untersieutenant bei genanutem Regimente befördert.

Rach Beendigung des Krieges in die Garnison Burzburg zurudgefehrt, lag Tobt mit Eifer seiner weiteren militairischen Ausbildung ob,

bis im Juli 1870 ber Rrieg ausbrach.

Tobt marschirte nun mit dem 9. Regimente in die Pfalz und nahm an dem Gefechte von Weissendung als tapferer Führer seines Schützenzuges Antheil. Als das Regiment nach seinem Bormarsch gegen Langenfulzdach unweit Wörth in's Gesecht eintrat und speziell seine Compagnie den Befehr erhielt, eine vor Langensulzdach gelegene Anhöhe zu nehmen und die bebröhte linte Flante zu decken, zeichnete sich Tobt durch Einsicht, Entschlossendeit und mutdiges Benehmen bei Aussührung dieses Austrages aus; hier aber ereilte ihn eine seindliche Kugel, er siel in treuer Pflichterfüllung in den Reihen der Plänkler.

Dort zu Langenfulgbach liegt ber brave Ramerab begraben.

3weite Gebenftafel.

# 10. Infanterie-Regiment "Frinz Ludwig." Dauptmann Eugen Bernreither,

wurde als der Sohn des Majors Bernreither den 4. Juni 1831 zu München geboren. Dem Willen seiner Eltern und dem eigenen Wunsche solchen, trat er in das Cadeten-Corps. Rachem er der Anstatt 5 Jahre angehört hatte, trat er am 1. Oktober 1848 in seinem 17. Jahre als Freiwilliger in das 1. Infanterie-Regiment. Am 10. November 1850 wurde Bernreither zum Unterlieutenant im 10. Infanterie-Regiment besördert, welches damals in Kurhessen. In den John der Robert ihm den Erad eines Oberlieutenants. In den solgenden Jahren erward er sich durch die umssichtige und geschiefte Leitung des Turnunterrichts und des Vaionetsfeckens der Unteroffiziere seines Batailsons besonder Amerkennung.

Nachbem sich Bernreither unmittelbar vor Ausbruch des Krieges im Jahre 1866 noch vereheicht hatte, eilte er seinem bereits abmarschirten Regimente nach. Er kämpste während des Feldsugs mit Auszeichnung und wurde durch Armeebefest vom 21. August 1866 für sein braves Berhalten im Gesechte von Kissingen am 10. Juli 1866 öffentlich belobt. Am 5. Juli 1866 jum Hauptmann II. Classe befördert, wurde er von der mobilen Armee nach Ingolstadt abberusen, um eine Depotcompagnie zu übernehmen.

Sauptmann Bernreither vereinigte in feiner Berfon die Gigenschaften und Renntniffe eines tuchtigen Offiziers, er brachte feine Compagnie in furger Beit auf einen trefflichen Standpuntt ber Ausbildung und erwarb fich baburch die Anertennung feiner Borgefetten. Beim Ausbruche bes Rrieges marfchirte er begeiftert an ber Spige feiner ibm trauenspoll folgenden Compagnie gegen ben Feind. Er tampfte in bem Gefechte bei Beaumont am 30. August 1870 mit großer Bravour und Auszeichnung, icon 2 Tage fpater, in ber Schlacht von Geban, traf ibn ein feindliches Gefchoß, bas feinem thatenreichen Leben ein rafches, fcmerg= loses Ende bereitete. Er fiel an ber Spite feiner Compagnie in treuer Erfüllung feiner Bflicht. Un bemfelben Tage wurde Bernreither mit noch mehreren feiner Rameraden im Friedhofe bon Bageilles begraben. Auf ben Bunfch feiner noch lebenden bochbetagten Eltern und feiner binterlaffenen tiefgebeugten Battin murbe fpater feine irbifde Sulle nach Munchen verbracht.

Erfte Bebenttafel.

#### Hauptmann August Feuerlein,

war geboren ben 15. Juni 1840 zu Landau in der Rheinpfalz. Rach Abstoirung der Latein- und Gewerbeschule trat Fenerlein, erst 17 Jahre alt, als Cadet in das 8. Insauterie-Regiment ein, machte nach furzer Dienstzeit die Prüfung zur Kriegsschule mit und wurde bald darauf, den 16. Mai 1859 zum Junfer und soll steinkeitig zum Unterseutenant im 10. In-

santerie-Regiment beförbert. Den 20. Mai 1866 zum Oberlieutenant avancirt, machte er ben Feldzug biese Jahres mit. Der Krieg gegen Frantreich, in den Feuerlein mit voller Siegeszuversicht und patriotischer Begeisterung zog, bot ihm Gelegenheit, sich als tüchtiger Offizier zu bewöhren. Zuerst fämpfte er als Oberlieutenant bei Beaumont, dann bei Sedan, wo das Regiment starke Berluske erlitt. Durch Entschossenschaft und Muth zeichnete sich Feuerlein in dieser Schlacht besonders aus, er wurde sur seine Tapferkeit mit dem Rittertreuz II. Classe des Militair-

Berbienft-Orbens belohnt.

Am 18. September zum Hauptmann beförbert, erwarb er sich ben 11. Oktober bei Orleans das eiserne Kreuz, diese beiden Decorationen sollten nicht lange seine Brust schwiden. Mit besonderer Auszeichnung lämpste Feuerlein in dem Geschte dei Coulmiers, als ihm der Besch zur Deckung des Rückzuges gegeben war. In ächt deutscher Tapferseit und Ausdauer hielt er mit seinen Truppen gegenüber dem herandrängenden, numerisch überlegenen Feinde Stand, überall in erster Linie anseuernd durch sein leuchtendes Beispiel ausopfernder Todesverachtung. Gerade als er, in dichtem Augelregen auf offener Landstraße stehend, seine derade als er, in dichtem kugelregen auf ossensen ermuthigte, tras ihn ein seindliches Geschob in's Rückzad und street den stattlichen jungen Hauptmann nieder. In der Hiele des Kampses mußte seine Leiche den Franzosen überlassen werden. Seine in den wichtigken Momenten bewährte militairische Tückzigfeit, sowie sein biederer Charatter und sein ossense kreuberziges Wesen erwarben ihm die Achtung und Liebe Vielter, die seiner frühen Tod bestagen.

Bo Feuerlein an ber Loire begraben liegt, weiß Riemand.

Dort ichlaft ber brabe, ber tapfere helb, Ihm ward fein Stein zum Gebachnis gestellt, Doch hat er auch feinen Sprenftein, Sein Name wird nimmer vergeffen fein.

3meite Gebenttafel.

#### Bauptmann Chrift. Fifenicher,

wurde am 24. September 1826 zu Neuenmuhr bei Gunzenhausen geboren. Nachbem er das Schullehrerseminar absolvirt hatte, wurde er im Marz 1848 conscribirt und bem 15. Infanterie-Regiment zugetheilt. Mit eisernem Fleiße widmete er sich in der damaligen höheren Regimentsschule seinen militairischen Studien, so daß er nach bestandener Prüfung schon im Mai 1849 zum Junter und im solgenden Jahre zum Unterlieutenant besördert wurde. Seine Besörderung zum Oberlieutenant im Juni 1859 war mit Bersehung zum 4. Infanterie-Regiment verdunden. — Unermüdlich thätig und sterbestam vervollsommete er seine militairische Ausdildung durch Bestheitigung an den Pionirübungen beim Genic-Regimente und durch einen prattischen Lehrturs in der Gewehrschrift zu Amberg. Das Bewußtsein der selbssgeschassen Lehren gaut-bein den Stempel unentwegkarer Willenskraft aus. Im Jahr 1866 kam er als Hauptmann II. Elosse in des 10. Infanterie-Regiment und mar

schirte mit bemfelben in's Feld. Im Feldzug 1870 wurde er am 22. August zum Hauptmann I. Classe befördert und machte das Gesecht bei Beaumont am 30. August sowie die Schlacht bei Sedan mit. — Wegen seines tapferen Berhaltens vor dem Feinde war Fistenscher zu einer Auszeichnung vorzeschlagen worden, erlag aber vor dem Eintressen allerhöchster Entschließung der Krantseit. Die Strapagen des Feldzugs hatten den Körper des sonst träftigen Mannes so sehr erfchittett, daß er schon am 10. September 1870 im Spitale zu Montvilliers bei Bazeilles verschied.

Bweite Bebenftafel.

#### Banptmann Xaber Mitter bon Bilger,

geboren zu Landau in Riederbayern am 7. Ottober 1831, trat im Jahre 1849 aus der Vateinschule als Cadet in das 8. Insanterie-Regiment. Als Cadet erward er sich hauptsächlich durch Selbsstüdiud wie wissenschaftliche Borbitdung zum Offiziere, schon zwei Wonate nach der Beförderung zum Unterlientenant im 2. Jäger-Bataillon wurde er in Folge seiner Tücktigsteit am 31. März 1855 zum Bataillons-Abjudanten ernannt. Er avancirte in bieser Funktion im Jahre 1864 zum Obersteutenant und trat im August 1866 als Hauptmann II. Classe in das 10. Insanterie-Regiment über. — Gegen seine Untergebenen war er streng, gerecht und human. Treue Pflichtersullung und eiserne Consequenz im Dienst sicherten ihm die Achtung seiner Worgesesten und Kameraden. Im Geschte bei Beaumont am 30. August 1870 tras ihn eine tödtliche Angel in den Kopf. Am Waldbaume bei Warni-Forets ruht Hilger mit mehreren Kameraden in einem Grade. Eine Wittwe und vier Kinder beweinen den Verlust des

Erfte Gebenttafel.

#### Sauptmann Ignag Bolgner,

wurde den 3. Juni 1833 zu Neuötting geboren. Nach Absolvirung des Gymnassums studiet er während 3 Jahren als Jurist zu Minden und genügte 1859 seiner Militairpslicht im 11. Insanaterie-Regiment, dem er schon seit 1855 als Assentiel-Aumontireter angehörte. Den 27. Juni 1859 zum Unterlieutenant im 10. Insanaterie-Regiment besörbert, wurde er den 18. Juni 1866 Obersieutenant und machte die Campagne in demsselben Jahre mit. In dem Ariege 1870 tämpste Hoszare zuerst die Beaumont in den vordersten Reihen, mit seinen Schüsen den Feind tapfer verfolgend; ebenso soch der der Verschlichen Mitzellen Schlacht durch Armeedeschl belobt. Au den dreitägigen heißen Kämpsen um Orleans nahm er ebensalls rühmlichen Antheil, am 11. Ottober stander in der Vorstadts St. Jean sechs Stunden lang im stärtsten Feuer. Beim Rüdaussagesecht von Coulmiers und Nogent se Kotron den 22. November

· fampfte holgner gegen Mobilgarben, bis ihn enblich bei Barige ben 29. Rovember in einem Gefecht gegen Franctireurs bas tobtliche Gefchok in ben Unterleib traf. Rach Chateaubun in die Ambulance gebracht, ftarb er bort einige Stunden nach feiner Antunft und wurde im Rirchhofe biefer

Stadt begraben.

Die Beforberung jum Sauptmann fowie bas für feine Leiftungen bei Coulmiers verliebene Ritterfreug bes Militair-Berbienft-Orbens traf ibn nicht mehr am Leben. Das 10. Regiment hatf in holgner einen wiffenicaftlich gebildeten Offigier, einen Dann von festem Charafter verloren, beffen Dergensquite ibm bie Liebe und Freundicaft vieler Rameraben erworben hatte.

Sweite Gebenftafel.

#### Stabshauptmann Friebrich Murmann,

ben 28. Mai 1826 als ber Gobn bes penfionirten tal. Sauptmanns Murmann in Bamberg geboren. Schon frubzeitig entichlog er fic, gleich feinem Bater, Militair ju werben. Rach zweijahrigem fleißigem Stnbium auf bem Bolntednifum trat er am 4. April 1843 freiwillig als Cabet in bas 3. Jäger-Bataillon. 218 Corporal ant 1. Januar 1848 jum Infanterie-Leibregiment verfett, murbe er noch im nämlichen Jahre jum Unterlieutenant im 1. Jager-Bataillon beforbert; als folder machte er ben babifchen Feldzug gegen bie Insurgenten mit. Während feiner Dienstzeit als Unter-Lieutenant wurde er erft jum 3. und bann jum 5. Jager-Bataillon verfest. 3m Jahre 1857 avancirte er jum Oberlieutenant im 10. Infanteric=Regiment und 7 Jahre fpater jum hauptmann II. Claffe in bemfelben Regimente. Bei Beginn bes Rrieges 1866 murbe er Sauptmann I. Claffe und nahm an bem gangen Feldzug ruhmlichften Antheil. Am 1. Auguft 1870 jog Sauptmann Murmann gegen ben alten Feind ber Ration. Gein Rorper vermochte taum bie Strapagen bes Felbauges ju ertragen; er fühlte fich balb unwohl. Doch mit Aufbietung ber außerften Willensfraft bielt er bei feiner Truppe aus, und fampfte am 30. Auguft 1870 bei Beaumont mit. Rach bem Gefechte fühlte er, bag er bie bisberigen Anftrengungen nicht langer mehr ertragen tonne, und fab fich genothigt in ein Spital ju geben. Rur nothburftig genesen, rudte er gegen Ende September bei feiner Abtheilung wieder ein. Er machte nun bie Schlacht bei Orleans am 12. October, Die Gefechte bei Barige am 29. November, bei Loigny am 2. Dezember und bei Bonlay am 4. Dezember mit und zeichnete fich besonders in ben letten beiben Befechten burch Duth und Energie aus. In all bicien Befechten war er volltommen unverfehrt geblieben, erft im Befechte von Beaugenen am 8. Dezember, in welchem er fich wieber rubmlichft bervorthat, traf ibn eine Rugel. Gin Schuf batte beibe Sufe verwundet, ichien aber Anfangs nicht gefährlich zu fein. Leiber mar feine icon vorber ericutterte Conftitution nicht mehr fraftig genug; Murmann betam bas Bunbfieber und erlag am 19. Dezember ju Orleans feiner Bermundung. Dit ibm berfor bas 10. Regiment einen feiner brauften

Offiziere; 8 Baisen, von benen gegenwärtig nur 2 versorgt siub, trauern um ben Bater, bem schon im Jahre 1869 bie geliebte Mutter vorangegangen war.

Bweite Bebenftafel.

#### Bauptmann Beinrich Philipp,

wurde ben 10. Oftober 1828 gu Stoffersberg, Gericht Landsberg, als Sobn bes Gutsbefikers Philipp geboren. Nachbem er bort bie erfte Schulbildung genoffen, tam er auf die Lateinschule. Gein energischer, ftrenger Charafter ließ balb erfennen, daß er jum Solbaten paffe, er trat bekhalb im Jahre 1848 freiwillig in bas 11. Infanterie=Regiment ein. 2m 31. Mary 1855 murbe Philipp jum Unterlieutenant beforbert und in's 7. 3nfanterie=Regiment verfett. Nachdem er 7 Jahre lang mit bem größten Gifer feine Berufapflichten erfullt batte, nothigte ibn ein ernftliches forperliches Leiben auf 1 Jahr in Benfion zu treten. 3m Jahre 1864 murbe er wieder reactivirt und im barauffolgenden jum Oberlieutenaut befordert. Beim Beginn bes Rrieges im Jahre 1866 murbe er Sauptmann II. Claffe und machte als folder ben gangen Feldgug mit. Die folgenden Jahre brachte er in ber Garnifon Ingolftabt gu. Rach bem Musbruch bes frangofifchen Rrieges tam er in bem Gefechte bei Beaumont am 30. Anguft jum erften Male in's Fener. Er zeichnete fich bier burch Muth und energifches Borgeben aus. Den 1. September bei Erfturmung von Bageilles follte er nicht fo gludlich fein wie bas erfte Mal, eine Rugel zerschmetterte ibm ben Tuk. Es erfolgte nun feine Evacuirung nach Angsburg, wo er nach Schmerzvollen Leiden am 14. Oftober 1870 jum großen Rummer feiner tiefbetrübten alten Mutter und feiner gablreichen Freunde ben Folgen ber ichmeren Bermundung erlag.

3weite Gebenftafel.

# Stabs-Hauptmann Albin Roth,

wurde am 6. März 1829 zu Dünkelsbühl als der Sohn des später zu München lebenden Winisferialraths von Noth gedoren. Er besuchte das Gymnassum, trat im Dezember 1844 freiwillig als Cadet in das Infanterie-Regiment "Hertling" und ein Jahr später in das Infanterie-Leibregiment über. Es gelang ihm sehr bald, durch Selbstlätigleit und gestützt auf dienstlichen Unterricht, die Befähigung zum Offiziere zu erwerben. Im März 1848 wurde er zum Junker im 11. Infanterie-Regiment besördert und im Mai desselben Iahres zum Untersientenant. In das 1. Infanterie-Regiment "König" versetzt, avancierte er im Jahre 1856 zum Obersieutenant und trat 1863 mit der Beförderug zum Hauptmann II. Classe das 10. Infanterie-Regiment über. — Hochgeschaft und geehrt von seinen Vorgesetzten, schus er sich seinen Untergedenen gegenüber durch Strenge, ge-

paart mit Humanität, volle Autorität und erwarb sich das Bertrauen und die Liebe Aller. Wie er sich gründlich gebildet in allen Zweigen des misitairischen Wissens und namentlich in der Geschichte lange Jahre als Lehrer jüngerer Offiziere Dant erward, so leuchtete er Allen voran durch foldatische Haltung, erfüllt von strengstem Ehrgefühl und Diensteiser, befeelt von einem Muth, der die Geschy aussuch und die Kergeschienen Berbattens. Im Feddaugs 1870 marschierer Belobung wegen seines tapferen Verhaltens. Im Feddaugs 1870 marschierer er als Stads-Hauptmann mit dem 3. Bataillon des 10. Insanterie-Regiments aus. Nach anhaltenden starten Märschen begrüßte er mit Kampsessreube den ersten Gesechstag, an welchem das Bataillon vor den Feind kam.

Es war am 30. August 1870, an dem für die beutschen Wassen bentswirdigen und blutigen Tag don Beaumont, als Hauptmann Roth, seiner Mannschaft tühn vorangehend, durch eine Chassevortuget in den Kopf getrossen, todt zusammensant. Mit anderen Kameraden schummert er zu Beaumont den ewigen Schlof. Eine Wittvoe und zwei Kinder beweinen den Verlust des besten und Vaters, eine hochbetagte Mutter den vielaeliebten Sohn.

beil Eurem Tobesm

Beil Eurem Todesmuth, verklarte Siegsgenoffen, Aus Gurem Opferblut find Palmen aufgesproffen!

Erfte Bebenttafel.

#### Landwehr-Unterlieutenaut Beinrich Bager,

ber Sohn bes Raufmanns Baber, murbe ben 15, Januar 1849 gu Fürth geboren und widmete fich bem Raufmannsftanbe, ju welchem er in Rurnberg in ber Sanbelsichule porgebilbet worben mar. Seiner Beerespflicht genügte er im 14. Infanterie-Regimente, in bas er ben 1. Oftober 1868 als Gin-Nachdem er bas Landwehr-Offigiers-Egamen iabria-Freiwilliger eintrat. bestanden batte, murbe er ben 5, Robember 1869 gum gandmehr-Junter · im 14. Bataillon beforbert und als folder bei Ausbruch bes Rrieges gum 10. Insanterie-Regiment einberufen. Zuerst bem Ersah-Bataillon zugetheilt, marfchirte er im September mit Erganzungsmannicast zur Felbarmee. Am 15. August war er zum Lieutenant abancirt. Biele Strapahen und Anftrengungen batte er gludlich überftanben und tapfer gefampft an ben blutigen Tagen von Coulmiers, Thyron, Barige, Loigny und Boulay. Bei Beaumont II erhielt Baper eine fcmere Bunbe in ben Arm, ber er nach breimaliger Operation ju Orleans ben 6, Januar 1871 erlag. Er ruht auf bem ifraelitifchen Friedhof ju Orleans. Das baperifche Ritterfreug II. Claffe bas er fich bei Coulmiers errungen hatte, follte nicht mehr bie Bruft bes braben, faum 22 Jahre gablenben Offigiers ichmuden.

Bierte Gebenttafel.

# Unterlieutenant Albert Dietrich,

ju München furz nach bem Tobe feines Baters geboren, besuchte bie Boltsund bann bie Gewerbsichule. Gleich feinen 2 Brübern trat er 1859, — noch nicht 16 Jahre alt — beim Militair ein. Er stand damals beim 2. Insanterie-Regiment; eifrig bemuht sich den Dienst nach allen Richtungen anzueignen und sich zu einem tüchtigen Soldaten heranzubilden.

Der Feldjug gegen Franfreich brachte ihm die erfehnte Beforberung,

beren er fich nicht lange zu erfreuen hatte.

Am 6. August 1870 erhielt Dietrich in der Schlacht bei Worth — welche er noch als Sergeant und Fahnentrager mitmachte — einen leicheten Schuß ins Bein, er ließ sich badurch nicht abhalten mit zu fturmen, bis ihm balb darauf ein zweiter Schuß das rechte Bein über dem Anie

gerichmetterte.

Am 11. August ins Bahnhof-Spital nach Carlsruhe verbracht, betam er hier die Nachricht von seiner Befärderung jum Junter und 8 Tage ipäter die Ernennung zum Lieutenant. Ihre tgl. Hoheit die Frau Groß-berzogin war ihm während seines Leidens eine sorgiame Wohlthäterin, Damen von Carlsruhe wetteiserten in ausmertsamer Pflege des schwerverwundeten Kämpfers. Am 11. Ottober erlöste ihn ein sanster Tod von seinen Schweizen. Der von edlen deutschen Frauen mit Palmyweigen und Vorbeerträuzen geschmütte Sarg des Berlebten, sowie die zahlreiche Begleitung zu seiner letzten Ruchestätte bekundete die große Theilnahme, die man allseitig an ihm genommen hatte. Sie galt dem deutschen Krieger, aber es war auch persönliche Theilnahme sür einen Mann, dessen Character nicht besser gezeichnet werden kann, als durch die Thatsache, daß er kein größeres Bergnügen kannte, als die Unterstühung seiner Wutter, die er über Alles liebte und verehrte.

Bierte Gebenftafel.

# Unterlieutenant Beinrich Dolles,

geboren am 16. September 1841 ju Argberg in Oberfranten, absolvirte bas Bymnafium gu Bamberg und widmete fich ju Afchaffenburg bem Stubium ber Forstwiffenichaft, 218 Affentirt = Unmontirter im Darg 1863 conscribirt, murbe er im Februar 1866 beim 1. Jagerbatgillon gum Dienft einberufen. Die früher genoffene Symnafialbilbung fowie feine militairifche Musbilbung ermöglichten icon im Juni besielben Jahres Die Beforberung jum Unterlieutenant im 3. Jager-Bataillon, in welcher Charge er ben Felbjug 1866 mitmachte. Im Dai bes folgenden Jahres erfolgte feine Berfegung jum 10. Infanterie=Regiment. Im Rriege 1870 tampfte Dolles am 30. Auguft bei Beaumont und erwarb fich an biefem Tage burch Umficht, energisches Eingreifen in ben Rampf, burch feine Todesverachtung bas größte Lob feiner Borgefesten, Die Anerkennung ber mitoperirenden Abtheilung. Am 1. September Bormittags 10 Uhr mußte er mit noch berichiebenen anderen Truppen gegen Die rechte Flante von Bageilles einen Angriff machen. Dort traf ben im energischen Borruden Begriffenen eine Rugel burch ben Ropf, Die ihn lautlos babinftredte. In ben Bart eines Schloffes, Berrn von Beurrmann geborig, betteten ibm und feinem maderen Rameraben Lieutenant Luitpold Mühlbaur die Trangenden ein gemeinfames. mit Blumen geidmudtes Grab.

Bierte Gebenftafel

#### Unterlieutenant Ludwig Emmer,

geboren zu Obermarngau bei Diegbach ben 4. October 1847, als ber einzige Cobn bes prattifchen Argtes Dr. Emmer bafelbft, ftubirte nach Abfolvirung bes Gumnaftums zu Freifing, auf ber Universität München Dathematif. Mit Gifer betrieb er außerbem bas Studium ber italienischen,

englifden und frangofifden Gprache.

Als Ginjahrig Freiwilliger im Darg 1868 beim 1. Jufanterie = Regiment eingetreten, verzichtete Emmer nach Ablauf Diefes Jahres auf Die Fortfegung feiner Universitätsftubien und trat feiner alten Reigung bir ben Solbatenftand Folge gebend, als Offiziers-Abfpirant II. Claffe in Die fal. Rriegsschule über; aus biefer murbe er ben 11. Darg 1870 als Junter in bas 10. Jufanterie-Regiment verfest, nachbem er bie Offiziersprufung mit der Rote besonderer Befähigung beftanden hatte. Rurg nach bem Musmariche gegen Frankreich erfolgte ben 12. August fein Avancement gum Unterlieutenant, als folder focht Emmer in ben Schlachten von Beaumout 1. und Seban. Für fein tapferes Berhalten bei Ceban murbe er mit bem Dilitair-Berdienftorden geschmidt. Die Tage von Orleans überftand er gludlich, um bei Contmiers einen frühen Tod ju finden. Seinen Gabel fcmingend führte ber tapfere Offigier feine Leute vorwarts, ba burchbobrte ihm eine Rugel ben Buß; er wollte fich nach ber Bunbe umfeben, als ibn eine zweite Rugel in ben Ropf traf, fo bag er angenblidlich perfcied. Edler erufter Charafter, Aufpruchelofigfeit bei gründlichem Wiffen geichneten ben fruh Bollenbeten aus und bilbeten ben gerechten Stolg bes Baters. Much feine Lebensfreude ift gebrochen in Diefen Stürmen, Die fo piele Blutben berabrifen.

Emmers Leiche mußte bem Feinde überlaffen werben. Fern von ber Beimath auf ber blutigen Bablitatt an ber Loire liegt er begraben.

Bierte Gebenftafel.

# Unterlieutenant Johann Funt,

geboren ben 24. Juni 1843 ju Lichtenfels, als ber Gobn bes Defonomen Funt. Er besuchte als Bilbhauer ju München die Runft = Atademie. 3m Jahre 1865 confcribirt, murbe Funt 1866 als Affentirt - Unmontirter jum 11. Infanterie - Regiment einberufen und betheiligte fich mit bicfem Regimente an bem Feldauge desfelben Jahres. Er murbe bann unter Beforberung gum Unterlieutenant gum 10, Infanteric = Regiment verfest. 3m Rriege 1870 fampfte Funt guerft in ber Schlacht bei Beaumont, fiel aber schon 2 Tage darauf bei Sedan beim Sturm auf die Höhen hinter Bazeilles und Moncelles. Eine Augel hatte seine Brust durchbohrt. Sein Grab ist in dem mit Todtenhügeln übersäten Schlospart von Bazeilles.

Bierte Gebenftafel.

#### Landwehr - Unterlieutenant Georg Gerfiner,

geboren ju München am 11. September 1839, als ber Sohn bes Dalers Berftner, absolvirte bie Lateinichule und widmete fich jodann ber Bilbhauerfunft. 218 Affentirt = Unmontirter im Marg 1862 confcribirt, rudte er im April 1866 zum Dienst ein. In Folge seiner guten Borbildung und militairischen Berwendbarkeit wurde er schon im Juli besselben Jahres zum Unterlieutenant im 2. Jufanterie = Regiment beforbert. 3m Jahre 1870 wurde Gerftner auf Anfuchen feiner Offigierscharge in ber activen Armee enthoben und trat in die Landwehr ifber. Um 28. Juli besselben Jahres erfolgte feine Beforderung jum Landwehr-Unterlieutenant, fowie feine Ginreihung beim Erfatbataillon bes 10. Regiments. Dit ber nachgefanbten Erfahmaunichaft traf er am 25. September 1870 bei ber mobilen Armee ein und betheiligte fich alsbald an ben Schlachten und Gefechten bei Drleans, Coulmiers, Thiron-Garbais, Barige, Loigun, Orleans (4. Degbr.) Beangency. In Diefer letten Schlacht am 8. Dezember blieb er auf bem Felde ber Ehre, eine Rugel hatte ihm ben Unterleib durchbohrt. Seine Bruft fomudte bas eiferne Rreug II. Claffe, bas ihm für hervorragende Tapferfeit in ber Schlacht bei Orleans am 4. Dezember 1870 verlieben worden war. Den 9. Dezember erwiesen ihm feine Rameraden ben letten Liebesbienft, indem fie ihn mit allen Ehren in einem Barten gur emigen Rube beftatteten.

# Landwehr - Unterlieutenant Rarl Anitel.

wurde als der Sohn des Raufmanns Knitel am 5. Februar 1850 zu Beilngries geboren. Knitel hatte den Kaufmannsfland zu seinem Beruf gewählt. Den 15. März 1869 trat er als Einjährig-Freiwilliger in das 11. Infanterie-Regiment ein.

Nachdem er das Landwehroffiziersegamen gut bestanden hatte, wurde er den 15. März 1870 zum Landwehrstunter im 14. Landwehr-Bataillon ernannt. Im Juli 1870 verließ er das däterliche Geschäft und rückte deim 10. Insanterie Regiment ein. Am 29. Juli marschirte Knitel mit dem 2. Feldbataillon aus, wurde am 27. August zum Landwehruntersientenant besördert und tämpste als solcher dei Beanmont I. In der Schlacht die Sedan wurde er schlacht die Sedan wurde er schwedt die inse Schan wurde er schwedt ihn das Schloß zu Bazeilles, einige Tage später in eine Ambulance zu Donzy, wo der junge Ossisies, einige Tage später in eine Ambulance zu Donzy, wo der junge Ossisiern Leiche bestattet.

#### Unterlientenant Johann Lettenbauer,

geboren zu Donauwörth den 23. April 1843, Sohn des Kaufmanns Lettenbauer, hatte die juristische Laufbahn gewählt und 7 Semester die Univerliät München besucht. Seit 1865 war er als Assentier-Unmontirter dem Heere zugetheilt; im Jahre 1866 wurde er zu den Wassen einerusen. Nach zweimonatlicher Dienstzeit im 3. Insanterie-Regiment vourde Lettenbauer zum Unterlieutenant im 10. Insanterie-Regiment besörbert und machte in dem 2. Bataison desseichen den Hebzug 1866 mit. 1870 soch Lettenbauer tapfer und muthig bei Beaumont und Sedan. In dieser Schlacht erhielt er zuerst einen Prellschuß, ging aber von Pklichtreue erfüllt jogleich wieder vor. Ein zweiter Schlacht erhouser waser wieder werde er fürst kauffe Verwundeter wurde er im Kampfgewühle übersehen, eine lange Nacht mußte er hülsso auf dem Schlachfelde liegen bleiben. Nachdem er am andern Tage in Sicherheit gebracht worden var, erlag er seinen Wunden nach Iwdentlichem schnerzvollen

Pritte Gebenftafel.

#### Landwehr-Unterlieutenant Clemens Meller,

wurde zu München am 21. Juni 1848, als der Sohn des Kerwalters Meller geboren. Rach Absolvinung des Gymnasiums widmete er sich au der Universität zu München dem Studium der Philosophie. Im März 1868 trat er als Einjährig-Freiwilliger im Infanteric-Leib-Regimente ein und wurde nach zurüczelegtem Dieustjahre im Mai 1869 zum Landwehr - Offiziers-Wipiranten besördert. Als solcher rückte er vor Ausbruch des Krieges im Jahre 1870 beim Ersahstatillon des 10. Regiments zum Dienst ein und zog am 16. September mit in's Fred.

In den Schlachten und Gefechten bei Orleans (11. Ottober), Coulmiers, Thiron-Gardais, Barize, Loigny, Orleans (4. Dez.) und Beaugency socht er als muthiger Juhrer einer Truppe. Um 8. Dezember erhielt er einen Schuß in den Juß. Es wurde ihm zwar im 4. preuß. Feldlagareth, das im erzbischöflichen Palais zu Orleans eingerichtet worden war, die sorgfältigste Allege zu Theil, die Kugel sonnte aber nicht entfernt werden,

Meller verschied am 20. Dezember 1870, ohne sich noch der Ausszeichnung zu erfreuen, zu der er wegen hervorragender Tapferleit vorgeschlagen worden war. Seine Leiche wurde nach München übergeführt.

Dritte Gebenftafel.

#### Unterlieutenant Karl Mühlbaur,

geboren in Lohr, einem Städtchen Unterfrankens, am 27. April 1850 als ber Sohn des damaligen Hauptmanns, nunmehrigen Obersten Gustav von Mühlbaur, brachte seine ersten Kinderjahre in Lohr, Regensburg und Neu-

Ulm gu. In ber nachbarftadt Ulm tam er in bie lateinische Schule, abfolbirte diefe in Germersheim im August 1865 und trat bann als Cabet im 10. Infanterie=Regimente ein. Rach einigen Bochen marichirte er mit feinem Bataillone von Germersheim nach Ingolftadt, wo er mahrend ber folgenden Monate häufig von Bechfelfieber-Anfallen beimgefucht murbe. Am Bechselfieber litt er auch als ber Rrieg bes Jahres 1866 ausbrach. Trot bem gog ber Jungling voll freudigen Stolges, bag es ihm icon im Anfange feines 17. Lebensjahres vergonnt mar, fein Leben fur Ronig und Baterland einzusegen, mit feinem Regimente in ben Rrieg. Durch Armee= Befehl vom 18. Juni 1866 murbe er gum Junfer und am 5. Juli 1866 jum Unterlieutenant im 7. Jufauterie = Regimente beforbert. Un bem Ge= fechte bei Rokbrunn nahm er mit Auszeichnung Theil. Nach beendigtem Rriege rudte Lieutenant Rarl Muhlbaur mit feinem Regimente in ber Garnifon Bapreuth ein. Der junge 17jahrige Mann bejag einen bollfommen entwidelten mannlichen Charafter, einen festen, energischen und entschloffenen Sinn, großen Ehrgeig und ein warmes Berg. Seine freie Zeit verwendete er mit besonderer Borliebe auf die Pflege der Mufit. Im Jahre 1867 veranlagte ihn findliche Liebe um Berjegung in bas 10. Infanterie-Regiment ju Ingolftadt nachgufuchen, wo feine Eltern lebten, feine Bitte murbe erfüllt.

So tam ber junge hoffmungsvolle Offigier wieber in bas Regiment, in welchem er feine miltairifche Laufbahn begonnen hatte und in dem er fie auch vollenden follte. In Ingolftadt fchlog er fich von allen Bergnigungen ab und widmete feine freie Zeit militairwiffenschaftlichen Studien, ber Mufit und bem Bertehr mit feinen Eltern. Schon einige Monate ipater murbe fein Bater nach Bamberg verfett. Dorthin begab fich Lieutenant Carl Mühlbaur im Spatherbfte 1869. Raum war er angelangt, als er bom Wechfelfieber befallen murbe, bas gegen Jahresichluß in den Tophus ausartete. Lange mußte der Kranke mit dem Tode ringen, bis endlich feine jugendliche Rraft und die forgfältige Bflege bas theure Leben retteten. Im Frubjahre 1870 rudte ber Wiebergenefene nen ge= ftärtt bei feinem Regimente in Ingolftabt ein und folgte einige Monate später beffen Fahnen an ben Rhein. In den ersten Schlachten bei Beigenburg und Borth mar bas 10. Regiment nicht betheiligt; voll Begierbe, endlich auch jum Rampfe ju gelaugen, jog basfelbe fort gegen Geban. Bei Beaumont am 30. August 1870 faut bas 10. Regiment gum 1. Dale ins Befecht und mar taum ein Baar Stunden engagirt, als Lieutenant Carl Mühlbaur eine Schuftmunde am rechten Oberarme erhielt. Diefe ber= hinderte ben feurigen Offizier nicht bei feiner Mannschaft zu verbleiben; blutend tampfte er fort, bis er endlich ben Befehl erhielt, fich nach bem Berbandplate zu begeben. Auf bem Bege babin fagte er feinem Bruber, bem Lieutenant Quitvold Mublbaur, ber 2 Tage fpater in ber Schlacht bei Seban fiel, bas lette Lebewohl. Rachbem bie nothigfte Sulfe gewährt war, trat ber Bermundete mit mehreren Rameraden die Reife nach ber Beimath au, um bort vollständig zu genefen. Auf bem Bege nach Deutsch= land murben fie von Franctireurs überfallen und hatten mahricheinlich feine Stunde mehr gelebt, wenn nicht noch rechtzeitig eine Compagnie Preugen erfcienen mare, vor welcher die Gobne Frantreichs fchleunigft die Flucht

ergriffen. In ben erften Septembertagen traf Mühlbaur bei feiner in Ingolftabt lebenden Mutter ein, von der er die Runde von dem Tode bes zweiten Bruders vernehmen mußte. Die Beilung feiner Bunde ging raich von Statten, nach Ablauf eines Monats war Niemand mehr im Stande ben muthigen Offizier jurudzuhalten. Am 15. Ottober 1870 fagte er feiner troftlofen Mutter Lebewohl, am 2. November traf er auf bem Rriegs= ichauplate wieder ein. Run fampfte er in allen Schlachten und Befechten an ber Loire, bon Coulmiers bis Beaugency und gwar größtentheils als Compagnie-Chef. Gein Todesmuth, feine Ausdauer, Die befonders wegen seiner wiederaufgebrochenen Bunde zu bewundern war, sowie seine Umsicht fanden allgemeine Anerkennung. Um 4. Dezember fturmte er an ber Spite feiner Compagnie eine feindliche, energifch vertheidigte Schange und eroberte in berfelben ein Gefchus. Bier Tage fpater, am 8. Degember ftand er von Fruh bis Abends im Feuer und wollte, als bereits die Dammerung eingebrochen mar, feine Compagnie nochmals gegen ben weichenden Weind porführen. Beim Bormariche fturate ber tapfere Offizier burch eine Flintentugel am Salfe getroffen, lebensgefährlich berwundet au Boben und hauchte nach einer halben Stunde, mahrend ber fich fein findliches Berg - gum letten Dale bienieben - ben geliebten Eltern zuwandte, bas toftbare Leben aus. Die Rameraben beerdigten ibn auf bem Schlachtfelbe und umftanden tief ericuttert bas Grab bes Tapferen, wohl wiffend, welchen Schak fie binein gelegt batten.

Er ftarb als der britte Gobn bes Oberften Guftap von Dublbaur,

in bem Rriege gegen Frantreich ben Tob für's Baterlaub.

Der erste — Ludwig — fiel bei Weißenburg ber zweite — Luitpold — fiel bei Sedan ber britte — Carl — fiel bei Beaugency,

So bezeichnen die Grabhugel ber brei Brüber den Siegeslauf ber Deutschen von Weißenburg über Seban an ben Strand ber Loire.

Siegeszeichen - Schmerzenszeichen.

Bierte Bebenftafel.

#### Unterlieutenant Quitpold Mühlbaur,

geboren in München am 15. Ottober 1846, als ber Sohn bes damaligen Obertleutenants, nunmehrigen Oberft, Gustav von Mühlbaur, brachte seine erste Zugendzeit in München, dann in Lohr a. M. und in Regensburg zu. In sehterer Stadt begaun der Gjährige Knabe seine Vorbereitung für das Leben in der deutschen Schule und setze spiele später in Ulm und Landau (Rheinpfals) sort. "Soldat will ich werden" rief schon damals der Knabe in jugendlichen Ungestüm so oft und so dringend, dis er das Soldatentseid aulegen durfte. Im Jahre 1861 zu Landaun seistete der sünfzehrzigährige Jüngling den Fahneneid, den er auch dis zum letzten Athemzug treulich hielt. Zum Unterossischen und Untergebenen zu erwerben. Beinahe noch höher stand berselbe im Kanilientreise, wo sein eber Sinn und

fein marmes, treues Berg gur Beltung tamen. Gein leutfeliges, freundliches, offenes und ehrliches Wefen gewannen ihm aller Orten marme Freunde. Um 20. Mai 1866 murbe er gum Junter und im Juli gum Unterlieutenant im 10. Infanterie-Regiment beforbert. Wie fehr Lieutenant Muhlbaur bas Bertrauen feiner Borgefetten verbiente, zeigte fich ichon am 10. Juli 1866 als bas 10. Regiment sum erften Dale in's Treffen tam. Bei bem Rudauge pon Rublingen murbe bie 5. Schuken . Compagnie gum Schuke ber ftart bebrohten rechten Flaute bes Regiments entjandt und batte einen ichmeren aber für bas Regiment febr portheilhaften Rampf zu bestehen, weil fie bas lettere por großen Berluften bemahrte. Lieutenant Muhlbaur commandirte bei diefer Affaire die Blantlerkette und zeichnete fich burch Duth und Tobes-Berachtung, Entschloffeubeit und Umficht ber Art aus, bag er burch Armeebefehl vom 20. Auguft belobt murbe. Um 26. Juli 1866 vertheibigte Saubtmann Guftab von Lacher bas für ben Rudang ber gangen Urmee wichtige Dorf Rogbrunn, sammelte hierzu alle in ber Nahe befindlichen Leute und traf alsbald auch Lieutenant Luitvold Dublbaur, ber fich ftets ba aufhielt, mo die Gefahr am größten mar. Durch bicien unterftutt lofte Sauptmann von Lacher feine Aufgabe porzüglich; berfelbe hob namentlich bervor, baß er die Todesverachtung Rube und Umficht, welche fein Lieutenant in den ichwierigsten Momenten bewiesen habe, nicht genug loben tonne. Letterer murbe auch für fein Berhalten in Diefem Gefechte mit bem Ritterfreuge II. Claffe bes Militair=Berbienft=Orbens belohnt. Die Beit gwifchen ben Weldaugen 1866-70 verlebte er in Ingolftadt. Bor Ausbruch bes Rrieges gegen Frantreich befand fich Dubtbaur bei feinen Ettern in Bamberg und perabichiebete fich, als er ju feinem Regimente abging, pon biefen mit ben Borten : "Abe fur biefes Leben." Dit bem nämlichen traurigen Scheibegrufe trennte er fich auch pon feinen Bermandten in Ingolftabt, als am 30. Juli 1870 bas 10. Infanterie-Regiment unter ben Rlangen ber "Wacht am Rhein" wiber ben Feind auszog.

Reineswegs aber vermochte biefe Tobesahnung ben Duth bes tapferen Offiziers ju ichmachen, er jog mit Begeifterung in ben blutigen Rampf. Un ben Schlachten bon Beigenburg und Borth war Lieutenant Daublbaur nicht betheiligt. Doch hatte er in unmittelbarer Folge biefer Rampfe einen ichmeren Berluft zu beflagen. Beim Bormariche gegen Geban erfuhr er nämlich, daß fein jungerer Bruber, ber 17jahrige Unteroffizier Ludwig Mühlbaur bom 5. Infanterie=Regimente, am erften beutichen Siegestage bei Beinenburg gefallen fei. Bei Begumout am 30. August 1870 tam bas 10. Regiment jum erften Dale mit bem Feinde in Berührung. Gleichwie im Jahre 1866 zeichnete fich Luitpold Muhlbaur auch hier wieder aus. Bahrend bes Gefechts fließ er ploglich auf feinen verwundeten Bruber, ben Unterlieutenant Carl Dublbaur, reichte ihm tief bewegt die Sand, füßte die bleiche Wange, bat ibn, fich in Sicherheit zu bringen, verließ aber feine Truppe nicht, sondern fchritt muthig fort auf ber Siegesbahn. Rach bem Befechte ftellte man die Namen Jener gufammen, Die fich befonders ausgezeichnet batten, unter ihnen befand fich auch Luitpold Dublbaur. ber Erfturmung von Bageilles am 1. Geptember 1870 follte ein einzeln ftebendes, das umliegende Terrain dominirende Gebäude genommen werben. Mehrere Bersuche in den Flanken beizukommen, waren schon abgewiesen worden, da erhielt Lieutenant Luitpold Mühlbaur den Beschl mit seinem Juge in der Front zu stütrmen. Stolz od des gleich ehrenvollen als gesährlichen Commandos stellte er sich, odwohl er den beinahe sicheren Tod vor Augen hatte, zur Aneiserung seiner Soldaten, an deren Spitze und schritt ihnen kühn voran gegen das von französsischer Marine-Insanterie mit dem Muthe der Berzweislung vertheidigte Gebäude. Er sollte die Früchte seines Helbenmuthes nicht erleben! In der Nähe des Jieles stürzte der Held von I kingeln durchhocht teblos zu Boden. Einige Stunden später wurde der Werblichen unter dem Donner der Kanonen in einem Schloßgarten bei Bazeilles beerdigt.

In weitem Rreife umftanben Generale, Offigiere jeben Ranges, Unteroffigiere und Solbaten tief ericuttert bas Grab: viele Augen wurden

feucht, die porber tropia dem Feinde in's Antlig geblicht batten.

Die Armee verlor an Lieutenant Luitpold Mühlbaur eine Zierde, seine Familie ein Kleinob. — Ein Bruder des Berewigten, der Ober- lieutenant Theodor Mühlbaur, erhielt erst später während der Beerdigung die Kunde von dem Ableben des Theuren; derfelbe eilte sogleich nach der Erabstätte, kam aber einige Augenblick zu spät — er sah nur noch einen Hack frijder Erde und die Thränen der Umstehenden.

Im April 1871 wurde die irdische Hille des Verewigten auf den Bunich der hinterbliebenen von Bageilles nach Schweigen gebracht und auf dem dortigen Kirchhofe mit seinem bei Weissendung gesallenen Bruder Zudwig in ein gemeinschaftliches Grad gesentt, welches auch noch den dritten Bruder Carl Müsschaur, der bei Beaugency am 8. Dezember 1871 den

Tob auf bem Schlachtfelbe gefunden bat, aufnehmen foll.

Dort mögen fie ruhen die beibenmuthigen Bruber; ber Banberer aber, welcher die geweißte Stätte bestucht, gebente nit Eprerbietung ber der Brüber und all' der tapferen Gefallenen, benen Deutschland Ruhm und Größe. Macht und Giniateit verdantt.

Bonum certamen certaverunt!

Erfte Bebenftafel,

# Unterlieutenant Ludwig Rügemer,

wurde ben 22. Oktober 1841, als ber Sohn bes Lehrers Rügemer geboren. Er besuchte die Maschinenbauschule und polytechnische Schule zu Augsburg und bildete sich zum Techniker aus. 1866 wurde er zum Militair einberrufen. Nach kurzer Dienstzeit im 13. Infanterie-Regimente avancirte er ben 18. Juni 1866 zum Unterlieutenant im 10. Infanterie-Regiment. Als die Frage wegen Einführung einer neuen Handbeuerwaffe vielsach erörtert wurde, verseht nan Rügemer zur Bersuchskommission sür Handbeuerwaffen. Er fand damals Gelegenheit seine technischen Kenntnisse zur Gestung zu bringen, bis ihn der Ausbruch des Krieges 1870 wieder in sein Regiment zurücksichte. Ansanz war er zum Ersat Bataillon versetzt, wurde aber auf seine dringende Bitte zur activen Truppe in's Feld nachgesandt. We-

nige Wochen später starb er ben Tob fürs Vaterland. Nachdem er bei Beaumont I unaushaltsam dem Feinde gesolgt und helbenmüttig seinen Leuten vorangegangen war, fiel er am Morgen des 1. September bei Bazeilles. Eine eroberte, sehr exponirte Stellung tapser behauptend, tras ihn eine Kugel in die Brust. Er ruht mit vielen braven Kameraden im Schloßpart von Bazeilles.

Sein tapferes Berhalten fand nach feinem Tobe im Armeebefehl burch öffentliche Belobung bie verdiente Anerkennung.

Erfte Gebenttafel.

#### Unterlieutenant Friedrich Ruppert,

zu Bamberg am 24. Juni 1892 geboren, hatte die Gewerb= und Handelsjchule absolvirt und trat in Folge der Conscription im März 1864 als Unterkanonier in das 4. Artillerie=Regiment. Im Jahre 1866 wurde Ruppert zum Untersieutenant im 10. Infanterie=Regiment befördert, mit welchem er 1866 und ebenso im Jahre 1870 in Feld rückte. Schon das erste Gesecht, welches das Regiment im Kriege gegen Frankreich zu bestehen hatte, entris ihn seinen Kameraden, die ihn wegen seiner Tüchtigteit hochschäpten. Am 30. August hauchte er bei Beaumont sein Leben aus und wurde auf dem Schlachtselde bearaben.

Ameite Gebenftafel.

# Junter Baptift Ament,

als der Sohn des Gärtners Ament, den 13. März 1837 zu Bamberg geboren. Er war ein braver tücktiger Soldat, der sich durch seine Bravour und militairische Berwendbarkeit den Offiziersgrad errungen hat. Den 31. März 1859 conscribirt, machte er die unteren Grade Stuse um Stuse als äußerst verwendbarer Unterossizier durch. An dem Feldzuge des Jahres 1866 nahm er Antheil. Jur Zeit des Ausmartsches gegen Frankreich war Ament Sergaant. Nachdem er bei Beaumont I mitgesochten, erward er sich in der Schlacht dei Sedan durch sein ausgezeichnetes Verhalten die süberne Tapferkeitsmedailse und wurde am gleichen Datum zum Feldwebel besördert. In dieser Charge kännte er in allen Tressen des I. bayerischen Corps an der Loire, immer sich durch Bravdour, Intelligenz und Pflichtreue auszeichend. Er sollte deshalb zum Ofsizier besördert werden, als er bei Beaumont II siel. Eine Augel traf sein tapferes Herz, die filberne Medaille streisend, als er die während des schweren Ringens von seinem Truppentheil ganz verschoflesse Munition tallbilütig ergänzen has.

Ament wurde auf bem Schlachtfelbe begraben.

# 11. Infanterie-Regiment .. von der Cann".

#### Major Kriedrich Tünermann,

Sohn bes penfionirten Oberftlieutenants Tunermann, murbe am 3. Juni 1823 in Germersbeim geboren und trat ben 12. April 1839 freiwillig als Cabet in bas Infanterie = Regiment vacant Bergog Wilhelm. — Am 1. November 1840 au bem 14. Infanterie-Regiment verfett, murbe berfelbe am 31. Ottober 1845 jum Junter, am 7. April 1847 jum Unterlieutenant beforbert, ben 17. April 1849 jum Bataillons-Abjutanten ernannt, wurde er am 10. November 1850 jum Oberlieutenant und am 16. November 1859 jum Sauptmann II. Claffe mit Berfetung jum 13. Infanterie=Regimente befördert. -- Am 14. Mai 1861 in das 11. Infanterie= Regiment verfett, rudte er am 31. Mai gum Sanptmann I, Claffe bor. In diefer Charge machte Tunermann im Jahre 1866 bie Befechte bei Cella, Riffingen und Belmitadt mit, in bem letteren erhielt er eine leichte Bermunbung am Salfe. Begen feines braben Berbaltens mabrend ber berichiebenen Rampfe murbe er belobt und mit bem Militair-Berdienste Orden II. Claffe becorirt. In die Friedenszeit von 1866-70 fällt feine am 1. Juni 1868 erfolgte Ernennung jum Stabshauptmann.

Im Feldzuge gegen Franfreich 1870 murbe Tunermann icon am 4. Auguft bei ber Erfturmung von Beiffenburg verwundet. Rachdem er noch am 18. September 1870 jum Major avancirt war, erlag er am 2. October beffelben Jahres ju Berggabern feiner Bunde. Geine irbifche Sulle ruht in Regensburg, wohin fie feine Battin, Die mit 5 unversorgten

Rindern um den Dabingeschiedenen trauerts bringen ließ.

Grite Gebenftafel.

#### Stabshauptmann Ludwig Bausner,

Cobn bes penfionirten Rriegsminifterial = Gecretars Sausner, geboren gu München am 12. November 1827, murbe nach vollendetem Lehrturfe im Cabetencorps am 27, Juli 1847 jum Junter im 1. Infanterie-Regimente ernannt, am 8. Dai 1848 jum Unterlieutenant, ben 31. Marg 1855 gum Oberlieutenant im 11. Infanterie = Regimente, am 20. Mai 1863 jum Sauptmann II. Claffe, ben 5. Juli 1866 jum Sauptmann I. Claffe und am 5. September 1870 jum Stabshauptmann in biefem Regimente befördert. Längere Zeit war er als Turnlehrer im Cadetencorps commandirt, in welcher Stellung er wefentlich gur Bervolltommnung bes Militair=Turnens, namentlich aber ber Freiubungen beitrug. 3m Jahre 1866 fampfte er Im Feldange gegen Frankreich nahm er Theil an ber bei Belmitadt. Schlacht bei Borth, am Treffen bei Beaumont, an ben Schlachten von Bazeilles und Sedan. Die Tage von Artenan und Orleans brachten Hauptmann Sausner bas Ritterfreug II. Claffe bes Militair=Berbienft=Orbens. Coulmiers murbe gludlich überstanden. Am 2. Dezember endlich bei Billpoint in der Nahe von Orgeres traf ihn die töbtliche Augel. Seine Leiche wurde dort in einem Gehöfte begraben. Die Wittwe, die er mit 2 Kindern hinterließ, wovon das jüngfte seinen Bater nicht sah, wollte ihren Gatten in heimathlicher Erde bestatten, sie ließ beshalb die irdische Hille bes Dahingeschiedenen nach München bringen. Auf dem dortigen Friedhose runn er unn neben seinem Bruder, welcher im Jahre 1864 am Lechsfelde bei Ausübung des Dienstes verungsichte.

Dritte Gebenttafel, .

#### Sauptmann Sugo von Sofftetter zu Platol,

Sohn des charafterisiten Majors von Hossteter, wurde am 6. April 1822 zu Aschaffenburg geboren und trat am 23. Jebruar 1838 als Cadet freiwillig in die Armee, machte im 11. Infanterie-Regimente die Unterossisiers-Chargen bis zum Sergeanten durch und vurde am 29. Mai 1846 zum Junker im 2. Infanterie-Regiment ernannt. Durch Tausch wieder in das 11. Infanterie-Regiment zurückversetz, avanciete er in demfelben am 7. April 1847 zum Untersieutenant, am 28. Februar 1852 zum Oberlieutenant, den 16. Mai 1859 zum Hauptmann II. Classe, den 20. Mai 1866 zum Hauptmann I. Classe.

von Hofsteter hatte im Jahre 1866 bas Treffen bei Eella mitgeniacht. Im Jahre 1870 war ihm nur ein furzer Antheil an bem Siegeslauf des beutschen heeres vergönnt. Schon am 6. August 1870 in der Schlacht bei Worth brachte er sein Leben der großen Sache zum Opfer.

3meite Gebenttafel.

# Sauptmann Anton von Jäger,

geboren zu München den 1. März 1824, trat am 14. März 1841 aus ber polntechnifden Schule ju Augsburg freiwillig als Cabet in bas 3. Infanterie-Regiment, in welchem er bis jum Jahre 1848 Die Unteroffigiersgrabe burchmachte. 218 Gergeant fand er im topographischen Bureau Berwendung. Um 31. Mai 1848 wurde er jum Unterlieutenant, ben 25. Juni 1854 gum Oberlieutenant, ben 24. August 1862 gum Sauptmann II, Claffe und am 18. Juni 1866 jum Sauptmann I. Claffe im 11. Infanteric=Regi= mente beforbert. Im Felbruge bes Jahres 1866 machte von Jager bas Ereffen bei Selmftabt mit. Siegesgewiß verließ er 1870 bie Barnifonsftabt, taum gebentend, wie viel Belbenblut fliegen muß bis Siegesjubel ericallen tann. Für ihn gab es feine Todesfurcht. In ber Schlacht bei Worth fenerte er, auf einer Anhöhe ftebend, feine Truppen gu erneutem Borgeben an, mit ben Worten : "Alfo vorwarts mit Gott, Konig und Bater-", ba ftredte ihn bie tödtliche Rugel nieder. Wie er einft in voller Uniform erhipt von bem Exergierplat weg einen Angben aus bem fogenannten Seutelbach ju Mugsburg berausholte, wie auch fonft fich manche Entbebrung auferlegte, um bem Buge feines menichenfreundlichen Bergens folgen gu tonnen, fo hat biefe

selbstlose Pflichterfullung dem eblen Mann ein frühes Ende gebracht. von Jäger hinterläßt eine Wittwe, mit der er nur ein halbes Jahr in aludlichiter Che vereinigt war.

Erfte Bebenttafel.

# Sauptmann Albin Martin,

geboren am 17. Februar 1832 ju Landau in ber Rheinpfalg, mar ber Sobn bes Regiments - Quartiermeisters, fpateren Obertriegs - Commiffars

Martin ju München.

Seine Zugenberziehung genoß Martin in dem von Benedictinern geleiteten "hollandisichen Inflitut" zu Minchen. Im bentwürdigen Jahre 1848 trat er im Monat März, 16 Jahre alt, eus dem Gymnalum, um den Wassenrof anzulegen; er wurde Regiments Cadet im 1. Insanterie-Regiment, am 11. Oktober 1853 erlangte er den Grad eines Unterlieutenant im 11. Insanterie-Regiment, rückt in diesem Regiment am 24. August 1866 zum Oberlieutenant, am 1. August 1866 zum Hauptmann II. Classe vor.

Während des Feldzugs im Jahre 1866 blieb er in der Referve. 1870, als der Krieg jenfeits des Aheines entbrannte, zog Martin am 28. Juli mit feiner 8. Compagnie von Regensburg fort und schon an 6. August fam er bei Wörth in's Gesecht; wegen seines tapferen Verhaltens wurde

er belobt,

An ben Schlachttagen von Sedan nahm er ruhmreichen Antheil, beschützte bie ftark exponirte Batterie "Hutter", und erhielt wegen seiner Ums

ficht und Tapferfeit ben Militair=Berbienft=Orben II. Claffe.

Hauptmann Martin tämpfte serner mit bei der ersten Einnahme von Orleans, wurde zum zweiten Mal belobt und zu einer weiteren Decoration vorgeschlagen; doch Orleans wurde geräumt, es tam zur Schlacht bei Coul-miers; Martin wurde beaustragt, als sunttionirender Stadshauptmann die Plänklerstette zu commandiren; in den Reihen der Plänkler stehend, tras ihn eine Kugel in den Unterleit, verwundet übergab er das Commando seinem Obersieutenant. Bon den Bayern nach Gemignn gedracht, transportirten ihn später die Franzosen nach der Eroberung dieses Ortes nach Orleans in ein Spital, wo er nach fünst Tagen seiner Wunde in französsischen händen am 15. November 1870 erlag. Mit ihm ist ein tapserer Soldat, ein allgemein geachteter und beliebter Mensch dahin geschieden.

Auf den Wunsch seiner Gattin wurde sein Leichnam am 13. März 1871 zu Orseans ausgegraben und nach München gebracht, wo er mit militairischen Spren an der Seite seiner Eltern im südlichen Friedhofe zu

Grabe getragen worben ift.

Bwei Kinder, die ihren Berluft noch nicht verstehen, bas jungste fah er nicht mehr, muffen die vaterliche Liebe und Sorgfalt entbehren.

Dritte Bebenttafel.

#### Bauptmann Albin Dertel,

murbe ju Ansbach am 4, April 1829 als 7, und lettes Rind bes Oberften Chriftian Dertel geboren. 3m Jahre 1844 verließ er bas Gymnafium, um am 14. Ottober beffelben Jahres feine militairifche Laufbahn als Cabet im 3. Chevauxlegers-Regiment, beffen Commandeur fein Bater mar, ju Obaleich er Die Aunterspriffung mit Auszeichnung beitanben. tonnte fein Bunich. Capallerie-Offizier zu werben, nicht in Erfüllung geben. ba ber am 13. Marg 1847 ploblich erfolgte Tob feines Baters ihn veranlagte, gur Infanterie übergutreten. Um 1. Dai beffelben Jahres als Corporal sum 3. Infanterie-Regiment transferirt, brachte ibm ber 31. Marg 1848 bas Avancement jum Junter im 11. Infanterie-Regiment, eine Boche fpater, am 8. Mai, wurde er jum Unterlieutenant in bemfelben Regiment 1857 erfolgte feine Ernennung gum Oberlieutenant. 3m Dai 1859 verheirathete er fich mit ber jungeren Tochter bes Generallieutenant pon Schniglein, Gouverneur ber Festung Landau. Mus biefer Che entsproffen 3 Töchter und 3 Sohne, wovon ein Zwillingspaar erft 4 Monate gablte, als ber Bater auf bem Felbe ber Chre fiel. 3m Jahre 1863 hatte Dertel bas Unglud, im Dienfte bas Bein ju brechen, fo bag er mehrere Monate unter ben größten Schmergen und Sorgen an ber Wieberherftellung bes franten Beines zweifelte. Trobbem erfreute er fich Enbe bes Jahres, als noch Rruden feine Stute maren, ber Beforderung gum Sauptmann II. Claffe ; gleichzeitig murbe er jum 1. Bataillon, bas bamals in Ingolftabt laa. berfest. 3m Jahre 1866 mar er an ben Gefechten bei Uettingen und Belmftadt betheiligt. Babrend bes Felbaugs wurde er aum Sauptmann I. Claffe ernannt. Der 1. Juli bes Jahres 1870 traf ihn auf bem Mariche gur Uebernahme bes Commando's auf ber Befte Oberhaus bei Baffau. furgem Aufenthalt bafelbft folgte er bem Rufe feines oberften Rriegsberrn, um bie beutschen Bauen gegen ben Feind ju fougen. Als achter Solbat gog Dertel freudig und begeiftert über bie frangofifche Grenge. Rachbem er vorher feine Privatverhaltniffe mit großer Gorgfalt geordnet hatte, verließ er am 30. Juli die Barnifon; die bentwurdige Schlacht bei Worth brachte ihm ben Tob. Indem er, feine Mannschaft ermunternd Unariff gegen bie ben Frangofen befetten Beinberge pon marichirte, zerschmetterte ibm eine Rugel bas Bein, furz barauf traf ibn noch ein Beichoß, bas feinem eblen Leben ein Enbe machte. Sterbend vom Rampfplat getragen, gebachte er noch feines geliebten Ronigs. Die irbifche Sulle bes liebensmurbigen Menfchen, bes ritterlichen Offigiers ruht, feinem fchriftlich binterlaffenen Buniche gemäß, auf bem Schlachtfelbe, wo er fein Blut fur die Wiedereroberung bes beutschen Candes vergoffen bat, ju Gorsborf bei Borth, in einem Sammelgrab mit mehreren feiner Regimentstameraden und 90 tapferen Bagern, Breugen und Frangofen. Doge ihm die Erbe leicht werben, die er bem einigen Deutschland mit feinem Blut und mit bem Lebensglud feiner Familie ertauft bat.

3meite Gebenftafel.

#### Oberlieutenant Cajetan Jaromir Thaddaus Graf von Armansperg,

Sohn des verlebten igl. Appellations-Gerichts-Rathes Karl Grafen von Armansperg, hatte am 13. August 1841 zu Nendurg als der 7. unter 9 Geschwistern das Licht der Welt erblickt. Seine Jugendjahre verdrachte er im etterlichen Hanse zu Neudurg, wo er auch die Lateinstassen besucht, dieralt trat er in die Gewerbschule zu Nürnberg ein, die er jedoch nach 2 Jahren verließ. Eine hestige Krantheit war Veranlassung, daß er in das elterliche Haus zu seiner Erholung zurücklehrte.

Her war ingwijden an Stelle bes franten Baters fein attefter Bruber Mag getreten, ber ben Eintritt Cajetans in bas Cabeten-Corps vermittelte, Aus bem Cabeten-Corps wurde er 1861 jum Junfer im 7. Infanterie-Regiment, mit ber Garnison Ingolstabt, ernannt und ben 24. August 1862

jum Oberlieutenant beforbert.

Später zum 3. Infanteric-Regiment verfest, marschirte er den 24. Mai 1866 mit diesem Regiment ins Feld. Um 30. Juni desselben Jahres wurde er der Batterie "Kirchhoser" als Partitularbededung zugetheilt, stand am 4. Juli bei Rosdorf und Cella in Reserve und nahm am 10. Juli bei Kissiugen mit der Batteric activ an dem Gesechte Theil.

Seit 3. Juli 1866 jum Oberlieutenant im 3. Infanterie-Regiment ernannt, rudte Graf Armansperg ben 25. Juli wieber bei seinem Regimente ein, bessen Schidfale er auch im weiteren Berlauf bes Feldzuges theilte.

Den 22. Ottober 1867 vermählte er sich mit Julie Freiin von Aretin, Tochter bes f. Kämmerers und Appellations-Gerichts-Rathes Franz Karl Baron von Aretin-Münchshofen.

Um in der Nähe seiner Schwiegereltern, die sich auf ihr Gut Munchshofen zurudzuziehen beabsichtigten, leben und benselben behilflich sein zu können, ließ sich Graf Armansperg im Jahre 1868 zum 11. Infanterie-

Regiment berfegen.

Der unerwartete Ausbruch des Krieges von 1870 entriß ihn den Seinigen. Bei Wörth in den Rampf eintretend, durchwatete er mit seiner Compagnie in der Nähe von Gördorf die Sauer. Er mußte im seinden fiehen bleiben, dis die anderen Abtheilungen auf Nothbrüden die Sauer passirt, hatten. Kaum im Vormarich auf die vom Feinde beseitzten höhen begriffen, erhielt er eine Berwundung am Oberschenkel, die ihn zu Boden warf. Seine Soldaten wollten ihn aus dem Gesechte tragen, er erachtete jedoch seine und seiner Soldaten Gegenwart für nothwendiger. Nochmals sich aufrichtend und seine Leute ermunternd, tras ihn die zweite töbtliche Kugel.

Lange waren die Angehörigen des Grafen Armansperg über sein Eude im Zweisel. Sein Geichit ist jedoch durch die Aussagen von Solsaten, welche die Leiche des helben sahen, erwiesen, unerwiesen ist troh aller Nachsorischung bis zur Zeit, wo er seine Rubestätte gesunden hat.

Cajetan Graf von Armansperg war ein Mann von ebler Gefinnung. Er liebte die Zurückgezogenheit, in welcher er sich durch Selbststudium in den verschiedenen Zweigen des menschlichen Wiffens ausaubilden ftrebte. Durch feine Bilbung, fein gewinnendes Benchmen und insbesondere burch feine große Bergensguite gewann er fich balb die Buneigung berer, welche ihm im Leben naber traten.

Er war wirklich Freund feiner Freunde, benen er ftets burch Rath

und That gur Geite ftanb.

Grite Gebenttafel.

#### Oberlientenant Carl Belb,

geboren im Jahre 1844 in Obelshaufen bei Dachan auf einem Gute ber Freifrau von Medbing, mo fein Buter die Stelle eines Berichtsbalters be-Er erhielt feine militairifche Bilbung im Cabetencorps, aus meichem er am 23. Anguft 1863 als Junter in bas 11. Infanterie-Regiment übertrat. Bald, am 29. Mai 1864, wurde er Lieutenant. 1866 ben 27. Mai erhielt er feine Ernennng jum Bataillons-Abjutanten und rudte am 1. Auguft beffelben Jahres jum Oberlieutenant vor. 3m Feldzuge Diefes Nahres mar Selb bem 4. Bataillon maetheilt und machte fich um Die Abtheilung ber fachlischen Armee bei ihrem Durchaug burd Regensburg febr verdient, von Seite bes fachfischen Kriegsministerium erhielt er ein anertennendes Diplom. Rach dem Feldzug lebte er wie vorber gurudgezogen, bauptfachlich militair-wiffenicaftlichen Studien bingegeben.

3m Jahre 1870 machte er ben Feldaug gegen Franfreich mit; in bie Seimath follte er aber nicht mehr gurudtebren. Er nahm tief ergriffen Abichied von den Geinen und fprach noch: "Wenn ich falle, troftet Euch, ich fterbe bann einen ichonen Tod, fur meinen Ronig und mein Baterland, bas Leben ift nicht ber Buter Sochites." Selb fampfte in ber Schlacht von Worth, wo er wegen feines tapfern Berhaltens belobt murbe, bann bei Geban, bei ber erften Ginnahme von Orleans. Die Tobeswunde erhielt er am 9. 20vember Abends 4 Uhr bei Coulmiers burch eine Chaffepotfugel, fie gerichmetterte ibm ben linten Oberidentel, brang in ben rechten Schenfel und blieb dort im Fleische fteden. Auf den Berbandplat gebracht, bielt ber Argt bamals bie Bunde nicht fur lebensgefährlich. Selb blieb bis gum anbern Morgen liegen, ba ericienen frangofifche Offigiere und ertfarten ibn für gefangen. Rach einem schmerzhaften Transport murbe er am 11. Robember bei einer frangofifchen Raufmannsfamilie gu Orleans untergebracht, Diefelbe pflegte ibn mit aller Sorgfalt und Aufopferung. Wiewohl er qualvolle Schmerzen hatte, fchrieb er boch troftliche Briefe in die Beimath. Sein Buftand ichien fich ju beffern, boch in ber fiebenten Boche feiner Leiben trat ploklich Blutvergiftung ein, Die unerwartet fonell fein Leben endete. Mit bem Gebanten an Die Seinigen verfchied er fanft und rubig am 26. Dezember 1870. Auf bem Rirchhofe gn Orleans ruht Diefer junge hoffnungspolle Offizier. Gin einfaches Rreng bezeichnet feine Rubeftatte.

3meite Gebenftafel.

#### Oberlieutenant Beinrich Borner,

wurde geboren in Oettingen im Ries am 29. Dezember 1846, als ber Sohn des dortigen Pfarrfirchners Wilh. Borner. Er befuchte in ben Jahren 1856-60 die Lateinschule, guerft in feiner Baterftadt, bann in Regens= burg, mo er im Munneum ben Grund zu feiner mufitalischen Bilbung legte, ju ber ibn reiche Unlagen befähigten. Meugere Berhaltniffe maren gunächst die Beranlaffung, baß er im Sabre 1860 Regensburg und bamit auch feine bisberige Laufbahn verließ, um fich auf den Bunfch feiner Eltern bent Schulfach zu widmen. Nach der Anficht feiner Lehrer mar er hiezu besonders befähigt, nicht blog durch feine mufitalischen Anlagen und Renutniffe, fondern gang befonders burch liebevolle Singebung und findlich beiteren Sinn, ber auch in fpatern Jahren noch ben Grundzug feines gangen Befens bilbete. Doch abermals erhielt feine Laufbahn eine audre Wendung. Zwei feiner Bruder, Die bereits als Offiziere in der bagerifchen Armee Dienten, beftimmten ihn ihrem Beifpiel au folgen, und ben Beruf eines Goldaten au mahlen, bem er fich fortan mit gleichem Ernft und gleicher Trene bingab, wie bisber feiner Ausbilbung jum Lehrer. Er trat im Berbft 1864 ju Germersheim in die bortige Compagnie des Genie-Regiments als Freiwilliger ein, avancirte bald jum Führer und beftand im Fruhjahr 1866 die Brufung in der Rriegsichule mit besonderem Erfolge. Roch ebe er in dieselbe eintreten tonnte, brach der Rrieg aus. Bum Unterlieutenant im 11. Infanterie-Regiment ernannt, nahm er nach turgem Dienst auf ber Blaffenburg am Feldgug bes Jahres 1866 Antheil. Mus den Gefechten bei Delmftadt und Uettingen am 25. und 26. Juli ging Sorner unverlett bervor. Der Friede führte ihn mit feinem Bataillon nach Lindau, fodann im Commer 1868 nach Regensburg. Mis 1870 ber Rrieg ausbrach, jog auch er begeiftert fur Rouig und Baterland in den beiligen Rampf. Bei Worth am 6. August half er mit gu bem herrlichen Gieg; bann gings in fchnellem Darfch über Nancy nach Sedan, wo er ebenfalls am Rampfe Theil nahm. Auf bem Marfche nach Baris ereilte ibn die Botichaft von feinem Avancement jum Oberlieutenant. Boll freudigen Muthes und frober Soffnung erreichte er die Sauptstadt des Feindes. Mit bem I. baperifchen Armee= Corps rudte er bem Feinde entgegen, tampfte im Treffen bei Artenah am 10. Oftober und jog alsbann über Orleans hinaus, mo er 4 Wochen lang in ftetem Borpoftenbienft bie Duben bes Feldaugs reich= lich toftete. Un bem ruhmreichen Rampf bei Coulmiers, 9. November, nahm Sorner ehrenvollen Antheil, in ftetem Gefecht ben nothwenigen Rudjug vor der feindlichen Uebermacht bedend. Diefer Tag brachte ihm für feine Tapferfeit das Ritterfreug des Militair=Berdienft=Ordens II. Claffe. Die Strapaken und unausgesetten Mariche, Die bon ba an 4 Bochen lang Die Truppen aushielten - wer tennt fie nicht? Buerft führte er bas Commando ber 6., bann ber 8. Compagnie bes 2. Bataillons, nachbem 3 feiner Sauptleute vor ihm gefallen maren. Balb öffnete fich auch ihm ein frubes Grab. Am 1. Dezember in bem Gefecht amifchen Billepion und Nonneville murbe er gegen Abend burch einen Soug in die linke Bruft

töbtlich verwundet, und in einem Sanitätswagen die ganze Nacht hindurch zuerst nach Orgeders dann uach Pntowille zurückgebracht, das er am 2. Dezember früh als Leiche erreichte; — früh 5 Uhr war er im Wagen verschieben noch nicht 24 Jahre alt. Am 3. Dezember wurde er auf dem Kirchhose von Pmouville mit wehreren Kameraden in ein Grab gelegt. — Sein Leib ruht in fremder Erde, aber tren und lebendig steht sein Bild vor dem ehrenden Gedächtniß der Seinen, denn er hat seine irdische Laufdahn mit Ehren vollendet, wahrhaft fromm gegen Gott, treu und gehorsau gegen König und Vaterland, voll hingebender Liebe gegen seine Mitmenschen.

Bierte Bebenttafel.

#### Lientenant Beinrich Albert Frommel,

am 13. September 1846 zu Nürnberg geboren, war ber Sohn bes-damaligen f. Bauinfpeftork Frommel. Der Waufs seines Großvaters, dek Kaufmanns und Fabritbesibers H. L. Birtner in Nürnberg, daß biesereife Eutel einst in seinem Gestählte wirten möchte und der Umstand, daß heinrichs Bater seibst aus einer alten Kaufmannkfamilie stammte und mehrsache, bis in weite Ferne reichende Beziehungen zu diesem Stande batte, schienen den tünstigen Lebenslauf des Knaben zu bestimmen. Frommel erhielt seine Vorbibung in der Handelszung Allemberg nud vom 12. Jahre au in der Handelszung Gewerbschule zu Niemberg nud vom 12. Jahre als Ober-Baurath besördert wurde. 14 Jahre alt, tam er in das Geschäft seines Großvaters. Hier aber eutschied sich seine Neigung sir den Soldatenstand, daßer die Ettern seinem Wunsche willsahrten.

Am 1. Oftober 1863 trat er als Cadet in das zu Regensburg garnisonirende I. Jusanteie-Regiment und jazimer den Sid auf die Fahre, der er mit Hingebung bis zu seinem Tode treu blieb. — Durch Armee-beseht vom 20. Mai 1866 zum Lieutenaut im 3. Insanterie-Regiment ernannt und dem Reservedataison diese Regiments zugetheist, sonnte er an dem damasigen Krieg nicht activen Antheil nehmen, denn als er endlich zu einem Keldbataison berufen auf den Kriegsfächauslak eitte, wurde Wassen

ftillftand und bann ber Friede gefchloffen.

Auf ben Wunich seiner Ettern vertauschte er sich im Frühjahr 1867 wieder zum 11. Regiment nach Regensburg, wo sein frohlicher Sinn, seine Berzensgüte und Opferwilligteit, seine Gewissenhaftigteit im Dienste und die Ehrenhaftigteit seines ganzen Verhaltens ihm in hohem Mause die Lebee und Achtung seiner Kameraden und das Zutrauen seiner Vorgesehten erwarben. Eine Ausgrift, welche der Commandant und das gauze Offizier-Corps des Batailons, in dessen Reihen er die blutigen und siegereichen Kämpse in Frankreich bestand, nach seinem Tode an die gebeugten Ettern richteten, spricht sich über seinen Werth in ehrenvollster Weise aus.

Mit bem 3. Bataisson des 11. Infanterie-Regiments 30g Frommel am 30. Just 1870 aus der Heimath mit frischem Muthe den drohenden Gefahren entgegen. Schon am 4. August uahm er Theil an dem Sturm auf Beissenburg, am 6. August an der Schlacht bei Wörth, am 1. September an ber Schlacht bei Geban, und vom 19. September an ben unausgesetten Borpoftengefechten por Baris. Am 13. Ottober bei bem bebroblichen Ausfall ber Frangofen gegen bie bagerifden Stellungen um Chatillon mar ibm bie Behauptung eines wichtigen Bunttes gegen ben übermuthig vorftogenden Feind anvertraut, welche Aufgabe er in mehrftundigem Rampfe unter nahmhaftem Berluft an Mannichaft mit todesverachtendem Muthe und mit foldem Erfolge lofte, bag er fofort von feinem Chef gur Auszeichnung mit dem Militair=Berdienst=Orden vorgeschlagen wurde. -Diefe Decoration murbe ihm durch Armeebefehl vom 22. Dezember guerfannt. Er aber tonnte fich beffen nicht mehr freuen; er war ichon tobt.

In allen Kampfen batte ibn bas Blud begleitet: er mar unvermnibet geblieben, Wenige Tage aber nach bem Gefechte bei Chatillon erfrantte er in Folge ber ungeheueren Anftrengungen und Entbehrungen mabrend bes gangen Feldzugs und ber aufreibenden Erregung der letten Wochen am Typhus. In das Felbipital nach Corbeil gebracht, ftarb er dort am 20. November 1870.

Er ftarb, wie fein bis jum Ende bei ihm ausharrender treuer Be-Dienter aus jeinem Munde berichtete, getroft mit bem Bewußtfein als braver Solbat feine Bflicht für bas Baterland erfullt gu baben.

Dritte Gebenftafel.

#### Unterlieutenant Ludwig Born,

Sohn bes Feldwebels Sorn, geboren gu München am 22, Juli 1844, abfolvirte bas Bolytednifum und war Ingenieur-Braftifant, als er am 16. Märg 1866 als Affentirt-Unmontirter im 3. Infanterie-Regiment confcribirt und am 14. April besjelben Jahres jum Dienfte einberufen murbe. 2m 18. Juni jum Junter im 11. Infanterie-Regimente und am 5. Juli 1866 jum Unterlieutenant im nämlichen Regimente beforbert, wurde er bem Depot in Regensburg zugetheilt.

Im Feldquae gegen Frantreich 1870 fampfte er in ben Schlachten bei Worth und Geban, marfdirte dann mit bem bon ber Tann'ichen Corps gegen Orleans und machte jene gange ichwere Zeit mit allen Befechten und Strapagen felbit bis jum letten Tage unverlett mit. Um 9. Dezember bei L'hayes, im Gefechte bei Cravant wurde Sorn todtlich getroffen, am 12. Dezember erlag er feiner erhaltenen Bermundung in Orleans, wo er auf bem Friedhofe begraben liegt.

Lieutenant born murbe megen feines tapferen Berhaltens por bem Feinde mit bem Distitair-Berdienft-Orden II, Ctaffe belohnt, Als einen Kameraden von goldener Treue und feltener Freundschaft betrauert ihn fein Regiment.

Pritte Bebenftafel.

#### Unterlientenant Rarl Dobr,

geboren zu Dichtelbach in Rheinpreußen am 7. März 1849, absolvirte bas Gynnuchum und trat am 28. August 1869 sreiwillig in das 11. Infanterie-Regiment. Her die Bize-Corporal und Offiziers-Abhirvant II. Classe bis zum 26. Juli 1870, an welchem Tage er zum Junker ernannt wurde. Bei Beginn des Feldzuges wurde Mohr dem Erjah-Bataillon zugetheilt und ging erst am 23. September, kurz vorher zum Untersienant besolvert, mit Ergänzungs-Mannschaft nach Frankreich zur mobilen Armee ab.

Dort machte Mohr das Gefecht bei Coulmiers und bei La Fourché am 22. November mit. Doch schon bei Orgeres endigte eine seindliche Kugel sein Leben. Sein tapferes Berhalten vor dem Feinde wurde durch Berleihung des Ritterfreuzes II. Classe des Verdieust-Ordens anerkaunt. Bierte Gedentlafel.

#### Unterlieutenant Allois Diiller.

geboren am 16. April 1836 zu Tirschenrenth, wurde bei der Mobilisirung im Jahre 1859 zum Dieuft einberufen und trat in das 11. Infanterie-Regiment. Am 17. Jusi 1866 wurde er zum Unterlieutenant in diesem Regiment besorbert. Lieutenant Müller machte den Feldzug vom Jahre 1866 mit und kämpste 1870 in dem Kriege gegen Frankreich in den Schlachten von Wörth und Sedan, ebenso in dem Gestehte bei Absis. In dem Tessen bei Villepion am 1. Dezember 1870 siel er auf dem Felde der Ehre.

Bierte Bebenftafel.

#### Landwehr-Unterlieutenant Anton Müller,

Sohn des f. Revierförsters Müller, geboren am 4. Februar 1849 zu Leuchtenberg, trat aus dem Ghymnasium zu Regensburg zum Forstbienste über und machte im Jahre 1867 das Eramen zum Staatssorstdienste mit besonderem Erfolge. Um 1. Oktober 1868 kam Müller als Einsährig-Freiswilliger zum 11. Jusanterie-Regiment. Um 4. November 1869 erfielt er seine Erneunung zum Landwehr-Offiziers-Abspiranten im 8. Landwehr-Bataillon und am 15. August 1870 zum Landwehr-Unterlientenant.

Dem Einberufungsbefehle mit frendigem Herzen folgend, marichirte Müller am 31. Juli 1870 gegen Frantreich, tämpfte bei Worth, und fand in der Schlacht bei Seban den Helbentod. — Er war ein tapferer Soldat, ein braver Soln, die einzige Stifte feiner betaaten Mutter.

Dritte Bebenftafel.

# 12. Infanterie-Aegiment "Königin Amalie von Griechenland".

# Major Anton Harrach,

wurde geboren zu Afchaffenburg am 15. Marg 1819 als ber fünfte Sohn

bes penf. car. Majors Ludwig Sarrach.

Am 21. Oftober 1834 trat er, im elterlichen Hauft bründtunterricht und in öffentlichen Anstalten vorgebildet, im 16. Lebenssahre gleich seinen 4 älteren Brüdern freiwillig als Cadet in das 14. Insanterie-Regiment. Er wurde alsbald zum Corporal befördert und in das topographische Bureau des königl. Generasquartiermeister-Stades berusen, wo er am 22. Mai 1843 zum Junker im topographischen Bureau, am 18. Oftober 1844 zum Unterlieutenant im 13. Insanterie-Regiment, am 17. Mai 1849 zum Oberlieutenant im 3. Insanterie-Regiment avancirte. Einige Jahre später verließ er das topographische Bureau, um beim 3. Regimente zum Dienste einzurüden. Am 20. Mai 1859 zum Hauptmann ernannt, machte er in dieser Charge den Feldzug von 1866 mit.

Am 1. Februar 1870 wurde Harrach zum Major im 12. Jufanterie-Regiment besördert; als Commandant des 2. Batailsons marschirte er gegen Frankreich. Gleich das erste Mal, als er sein Batailson in's Feuer sichte, bei Sedan, wurde er durch einen Schuß in den Unterleib schwer verwundet und sand im Feldspital Ar. 3 zu Remilly Ausnahme. Schon glaubte er sich auf dem Wege der Besserung, da verschilmmerte sich prößlich sein Justand der Art, daß er am 13. September 1870 seiner Verwundung erlag. In Kemilly sente man ihn in die Erde. Für die in der Schlacht dei Sedan bewiesene Tapserteit wurde er mit dem Ritter-

treug I. Claffe bes Militair-Berbienft-Orbens gefchmudt.

Harrach war ein Offizier von edlem und ritterlichen Siun, man schätzte ihn als tüchtigen Stabs-Offizier. Sein Andenken wird bei seinen Kameraden in Spren bleiben.

Dritte Gebenftafel.

# Major Joseph Freiherr Rreg von Rreffenftein,

geboren den 30. Januar 1821 zu Nürnberg als der Sohn des Magiftratss-Rathes von Kreß, trat den 12. Februar 1837 als Cadet in das Regiment, in dessen Reihen er an der Spiße eines Bataillons von der tödtlichen

Rugel getroffen werben follte.

Den 25. Oktober 1842 wurde er Junker im 9. Infanterie-Regiment, 1843 den 15. Dezember Unterlieutenant. In dieser Eigenschaft den 20. August 1844 jum 5. Infanterie-Regiment versetzt, avancirte er den 17. Mai 1849 jum Oberlieutenant, den 31. Dezember 1858 wurde er Hauptmann II. und den 24. August 1862 Hauptmann II. und den 24. August 1862 hauptmann II. web er den Gompagnie in dem Feldzuge 1866, und erhielt wegen

seiner trefslichen Haltung durch Armeebesehl vom 9. September 1866 eine öffentliche Belobung. Den 1. Februar 1870 wurde er zum Major im 12. Infanterie-Regiment besördert. Es war ihm vergönnt, das Regiment, in welchem er vor 33 Jahren seine militairische Lausbahn begonnen hatte, als interimistischer Commandeur in den Krieg zu führen, — er besehligte es während der blutigen Tage bei Beaumont und Sedan, am 30. August und 1. September 1870.

An die Spitse des 1. Bataillons zurücketreten, nachdem der neuernannte Oberst das Regiments-Commando übernonmen hatte, betheitige er sich am Gesechte dei Artenay. Am 11. Ottober, bei der erstmatigen Erstürmung von Orleans zerschmetterte ihm eine seindliche Kugel das linke Schiendein. Er sand in Orleans freundliche und aufmerksame Pssiege. Die Aerzte, den gesährlichen Zustand der Wunde wohl erkennend, wagten es nicht, dem Körper, der durch die vorhergegangenen Strapatzen und Faciguen bedeutend geschwächt war, eine Amputation zuzumuthen und so der Verwundete volle 5 Monate in derzielden Stellung unter großen Schmerzen, dis ihn der Tod erlöste. In den Briefen an seine Angehörigen suchte er sede Angst von seinen Theuern sen zu halten. Eine trübe Zeit kam für ihn, als Orleans wieder von den Franzosen beset wurde; die ritterliche Ration enthösdete sich nicht, Diener und Degen einem Ofsiziere zu nehmen, der unheilbar und nicht transportabet an seiner Wunde darniederlag.

Als Orleans wieder besetzt wurde, da überwog die Sehnsucht seine Gattin zu sehen, die Sorge, ihr die Escapt einer so weiten Reise zu ersparen. Die treue Gattin solgte dem Ruse. Leider vermochte es auch ihre ausopsernde Pflege nicht, eine Besserum in seinem Besinden herbeizussühren. Nachdem am 6. Februar 1871 noch die Amputation vorgenommen worden, schließe der tapsere Ofsizier ruhig ein. Seine Leiche wurde mit allen militairischen Chren an den Bahnhof gebracht, ein preußischer Degen zierte den Sarg, dem ein preußischer Ofsizier den Sergen zierte den Sarg, dem ein preußischer Ofsizier die Ehrenzeichen des Verlebten vorantrug. Das Rittertreuz des großherzoglich hessischen Berdienst-Ordens Philipp des Großmüttigen, das Arnnee-Dentzeichen sür 1866, das Dienstalterzeichen sür 24 Dienstlighre und das Rittertreuz I. Classe des Mititair-Verdienslocken geziert.

Major von Kreß wurde gleich feinem Berwandten, dem bei Sedan gefallenen Obersteutenant von Kreß, nach Krasishof bei Rurnberg gebracht. In der dortigen Familiengruft schlasen die beiden tapferen Offiziere den ewigen Schlas.

Dritte Bebenftafel.

#### Major Maximilian von Mager,

wurde geboren zu Amberg am 12. Oktober 1826. Nachdem er die Schule zu Regensburg und das Cadeten-Corps besucht hatte, wurde er 1846 zum Junker und am 31. März 1848 zum Lieutenant im 4. Insanterie-Regiment ernannt. Im Jahre 1852 zum Obersieutenant im 5. Insanterie-Kegiment besorbert und auf seine Bitte 1856 zum 2. Jäger-Bataillon ver-

fest, fand er in Reichenhall, wo er ein Detachement commandirte, vielfach Gelegenheit, feiner Lieblingsneigung, ber Sochjagd im Gebirge objuliegen, noch heute fnupft fich bei ben bortigen Gemsjägern an feinen Ramen ber Ruf eines ber trefflichften Schugen. Bum Sauptmann im 10. Regiment im Jahre 1860 befördert, suchte er schon nach 3 Jahren um Rudverfegung ju ben Jagern, feiner Lieblingsmaffengattung, nach. Den Unforberungen, welche an einen Jageroffizier gestellt werben, mußte ber thatfraftige, bienft- und pflichteifrige Offigier in jeber Beije zu entsprechen. 3m Rriegsjahr 1866 mußte er als Commandant ber Depot-Compagnie bes 7. Jäger-Bataillons in Landsberg gurudbleiben. 1870 jum Stabshauptmann in feinem Bataillon ernannt, murbe er gur Schiegmaffen-Brufungs-Commission nach Munchen berufen. Stets bestrebt, feine Renntniffe zu bereichern und babei auch ben Rorber burch ausbauernbe Mariche gu ftablen, unternahm Dager jebes Jahr fleinere ober größere Fukreisen: so auch im Juli 1870, wo er noch sorg- und ahnungslos auf ben Gletschern bes Ortler in Tyrol herumftieg. In Meran erfuhr er bie Rriegertlarung Franfreichs. Da eilte er nun, vom freudiaften Goldatenmuthe erfullt, fonell gurud gu feiner Truppe, aber nicht ohne gubor einen, wenn auch nur furgen Abstecher nach Traunftein zu machen, um bort Ab= fchied bon ben geliebten Eltern und Befchwiftern ju nehmen. Gein greifer Bater, ber penfionirte Oberftlieutenant von Mayer, bor 55 Jahren felbft in Frantreich fampfend, mußte biefes Dal zwei Gobne fortziehen feben, um ben Sochmuth Frantreichs zu guchtigen.

Bei ber Erfturmung von Balan ertampfte fich von Maper bas eiferne Rreug, bei ber Ginnahme von Orleans ben baper, Militair=Berbienft=Orben. Um 21, September 1870 murbe er gum Major im 12, Infanterie-Regiment beforbert und batte am 8. November feine 24jahrige Dienstzeit vollendet. In fein mit gemiffenhafter Genauigfeit geführtes Tagebuch ichrieb er ju jener Beit: "Wir haben beiße Tage binter uns; Gott fcuste mich bisher, er wird mich wieber ju meinen Lieben fuhren!" Es follte anders fommen. Am 2. Dezember in ber Schlacht bei Loigny traf ben Tabfern bas töbtliche Gefchoß. Seine Wunden am Ropfe murben Anfangs für un= erheblich ertlart. 3m Schloffe ju Berfailles auf's Befte verpflegt, batte er bort noch die ehrende Frende, einen Befuch Gr. Majeftat bes Raifers fowie bes Kronpringen von Breuken zu erhalten. Der Gebnsucht nach ber Beimath nachgebend, machte er fich auf ben Weg nach Deutschland und tam am 14. Dezember in München an, wo er in ber Augentlinit bes Brofeffors Rothmund heilung für fein wundes Auge suchte. Aber die eine Bunde ergab eine Knochenzersplitterung. Die Giterung nahm gu, fein Befinden verschlimmerte fich von Tag gn Tag, er war nicht zu retten. Um 28. Dezember 1870 verfchied ber tapfere Offizier in ben Armen feiner herbeigeeilten Schwefter. Den 30. Dezember murbe er gu München beerbigt.

In ihm verloren seine betagten Eltern einen trefflichen Sohn, seine Geschwifter einen liebevollen Bruber, die Armee einen waderen Streiter.

Bweite Gebenttafel.

#### Major Wilhelm Baufch,

geboren den 5. September 1824 zu Amberg als der Sohn des Appellations-Gerichtsrathes Pausch, war Jögling des Cadeten-Corps und wurde den 18. August 1843 Junker im 10. Infanterie-Regiment, den 31. Oktober 1845 Unterlieutenant im 15. Infanterie-Regiment. Den 9. Oktober 1849 avancirte er zum Oberlieutenant im 12. Infanterie-Regiment, den 26. Mai 1859 zum Hauptmann II. Classe, den 25. November 1863 zum Hauptmann I. Classe. Den 11. August 1870 wurde er zum Major beförbert.

Bei Beginn des Krieges als Commandant des combinirten 11. Landwehr-Bataillons verwender, ging Paulch am 22. September mit Erfahsmannschaft zu der mobilen Armee nach Frantreich ab, um das Commando des 3. Feld-Bataillons zu übernehmen. Er sührte sein Bataillon bei Coulmiers am 9. November und an dem blutigen Tage des 2. Dezember 1870. Um 8. Dezember siel er an der Spize seines Bataillons bei Beaumont, von mehreren Kugeln durchbohrt, so daß sein Tob sofort ersolate.

Der geliebte Fuhrer wurde von feinen Rameraden rechts an der Strafe in einem Weinberge gwifchen Le Dee und Beaumont beerbigt.

3meite Bebenttafel.

#### Major Guftav von Tein,

Sohn bes Aufschlägers von Tein, murbe ben 30. August 1819 au Reuburg a. D. geboren, 1833 trat er als Cabet in bas 9. Infanterie=Regi= ment; ben 25. Oftober 1842 murbe er Junter, ben 15. Dezember 1843 Unterlieutenant, ben! 12. Mai 1849 Oberlieutenant, ben 31. Dezember 1858 Sauptmann II. Claffe und ben 24. Auguft 1862 I. Claffe. Um 12. Mai 1869 erhielt er feine Beforderung jum Major im 12. Infanterie-Regiment. 218 bei Beginn bes Rrieges 1870 nur bie erften beiben Bataillone in's Felb rudten, mahrend bas feinige als Befahungs-Bataillon ber Feftung Ulm jurudblieb, ba mar fein Solbatenherz tief betrubt, baß es ihm nicht vergonnt ju fein ichien, ben beiligen Rampf jur Bertheidigung bes Baterlandes mitgufechten. Es ift fcmer bie Freude gu ichilbern, als er mit feinem Bataillon, auf bas er mit Recht großes Bertrauen feste, am 16, September 1870 ausmarichirte, Seine Mannichaft mar mit Werdergewehren ausgeruftet und brannte bamals vor Berlangen, im Rampfe bie porgugliche neue Baffe gegen bie Chaffepots ju erproben. Um 11, Df= tober ftand er bei Orleans in ben vorberften Reihen, ba traf ihn bie töbtliche Rugel in ben Ropf. Der Tob trat augenblidlich ein. Den folgenben Tag murbe er in einem Barten bei Orleans mit fo manchem braven Soldaten gufammen beerbigt.

Alls die Leiche bes waderen Commandanten in die Erde gesentt wurde, fprach aus jedem Auge die tiefste Arauer um den gestebten Führer. Fern von seinem Grade beweinten ihn eine treue Gattin und sein 96jahriger Bater, der dem Sohne bald nachfolgte.

Bierte Bebenttafel.

# Bauptmann Muguft Bürgel,

war geboren ben 11. Februar 1818 zu Speper als Sohn bes Oberbauund Regierungs-Direftors Wilhelm Bürgel. Zuerst im hollanbischen Institut erzogen, trat er später als Cabet in bas Infanterie-Leibregiment.

Im Jahre 1848 wurde er zum Unterlieutenant im 4. Insanterie-Regiment beförbert, 1853 avancirte er zum Oberlieutenant im 12. Insanterie-Regiment, in welchem er den 11. Dezember 1861 zum Hauptmann II. und 1866 zum Hauptmann I. Classe vorrüdte.

Alls solcher machte er den Feldzug des Jahres 1866 mit. Am 16. September 1870 marschirte Bürgel mit dem 3. Bataillon des 12. Regigiments als suntionirender Stadshauptmann von Neu-Ulm nach Frankreich. Den 11. Oktober Abends 4½ Uhr trat er dei Erstürmung des Bahnshofes zu Orleans, nachdem der Commandant gefallen war, an die Spitze des Bataillons; aber nur für furze Zeit, bald mußte auch er, von einer Chassevorthegel in den Unterleib verwundet, das Commando abgeben. In das Feldspitzligebracht, wurde er daselbst auch acht Tage verpfiegt. Den 19. Oktober Abends 8½ Uhr entschlummerte er sauft. Zuerst in Orleans auf dem großen Kirchhose mit allen militairischen Essen begraben, wurde die Dülle des Berblichenen von seinen Angehörigen aus Frankreich geholt und in München auf dem siblichen Gottesacker zur ewigen Rude bestattet.

Bürgel war ein ebler und aufopfernder Charafter. Gute bes herzens und anspruchlofe Einfachheit erwarben ihm die hochschäung feiner Kameraden, das unbegrenzte Zutrauen und die Liebe feiner Untergebenen.

Bmeite Gebenttafel.

# Hauptmann Friedrich von Chrne Melchthal,

geboren ju Munchen ben 24. Januar 1837 als ber Gobn bes Brivatiers pon Ehrne Meldithal, trat ben 9. Dezember 1853 als Cabet in bas Infanterie-Leib-Regiment. Den 16. Mai 1859 murbe er gum Unterlieutenant im 12. Infanterie-Regiment, ben 20. Mai 1866 gum Oberlieutenant und ben 22. Auguft 1870 jum Sauptmann II, Claffe beforbert, Rachbem er icon mabrend bes Feldzugs im Jahre 1866 bie Stelle bes Bataillons= Abjutanten begleitet hatte, marichirte er auch im Juli 1870 als Abjutant mit bem 12. Jufanterie-Regiment gegen Frantreich. Rach ber Schlacht bei Geban übernahm er die Führung einer Compagnie. In ben Gefechten und Schlachten bei Artenay, Orleans und Coulmiers bewährte fich von Ehrne als tuchtiger Offizier. In allen biefen Treffen war er unversehrt geblieben. Bei Loigny fampfte er in ben erften Reiben, er blieb fogar in ber Blantler, tette ju Bferd. Auf Die inftanbigften Bitten feiner Rameraben fich nicht ju fehr ju exponiren und bom Pferd ju fteigen, antwortete ber Tapfere in latonifder Beife : "Was tann mir Schoneres paffiren, als ben Tob für's Baterland au fterben." Raum hatte er biefe Borte gesprochen, ba traf ihn bie Rugel eines feindlichen Schuten in Die Bruft. Go ftarb er, wie er es gewünscht hatte, ben Tob bes Belben. Der bayerifche Militair=

Berdienst-Orden schmudte biefen braben Offizier. Zu München wurde seine Leiche zur Ruhe bestattet.

Bierte Gebenttafcl.

#### Saubimann Johann Beinrich Geubbert,

wurde als ber Cohn bes hauptmann Geuppert am 19. Dezember 1836 au Lindau geboren. In feinem 10. Jahr trat er in bas Cabeten-Corps au Munchen, aus bem er am 15. Auguft 1855 als Junter im 12, Infanterie-Regiment austrat. In biefem avancirte er ben 28. Februar 1858 aum Lieutenant und ben 31. Marg 1866 gum Oberlieutenant im 15. 3n= fanterie-Regiment. Den Feldaug bes Jahres 1866 machte er mit und wurde bamals megen feines tapferen Berhaltens in bem Befechte bei Riffingen mit bem Ritterfreug bes Militair-Berdienft-Orbens II. Claffe ausgezeichnet. In bem Gefecht bei Rogbrunn fampfte er ebenfalls. August 1866 murbe Geuppert jum hauptmann im 15. Infanterie-Regiment befordert. Den 18. Juli 1870 beim Musbruch des deutsch-frangofiichen Rrieges murbe er jum 12. Infanterie-Regiment gurudverfest. Mit bem 1. Bataillon diefes Regiments marfdirte er nach Frantreich. In ber Schlacht bei Geban traf ihn ein Schuß in ben Sals. Die Bunde verurfachte eine ftarte Blutung, ba er erft nach 3 Stunden aus ber Gefechtslinie geschafft werben tonnte. Unter qualvollen Leiden gab er am 2. Geptember feinen Beift auf. 3m Barte von La Montgelles murbe feine irbifche Bulle beftattet.

Geuppert war ein gediegener Offizier, dessen grundliche militairischen Renntnisse ihm die größte Achtung seiner Rameraden verschafft hatten.

3meite Gebenftafel.

#### Stabs. Sauptmann Friedrich Wilhelm Otto Langenfee,

geboren zu Nürnberg ben 25. Dezember 1824, Sohn bes Hauptmanns Langensee, trat, nachdem er die Gewerbschaute absolvirt hatte, den 30. Dezember 1840 freiwillig als Cadet in die Armee. Den 29. Mai 1846 erhielt er die Ernennung zum Junker im 1. Insanterie-Regiment. Den 31. März 1848 wurde er zum Unterlieutenaut im 12. Insanterie-Regiment, den 28. Februar 1852 zum Oberlieutenaut, den 21. Juni 1859 zum Hauptmann II. und den 20. Mai 1866 zum Hauptmann I. Classe besolvet.

Als Stabshauptmann des 1. Feldbataillons marschirte Langense gegen Frantreich. In der Schlacht bei Sedan am 1. September 1870 erhielt er als Commandant seines Bataillons durch einen Marinesoldaten einen Schuß in den Oberschenkel. Die Amputation wurde alsbald vorgenommen, er ersag ihr jedoch schoo den solgenden Tag zu Bazeilles.

Mehrsache Bersuche, sein Grab aufzufindeu, waren erfolglos. Seine Gattin, die selbst nach Seban reifte, tehrte von bort gurud, ohne ihren innigen

Bunfc, die Leiche des theuern Gemahls in heimathlicher Erbe beizuseten,

erfüllen ju fonnen.

Langenfee war eine, wenn auch zuruchaltende, so doch heitere Natur. Fester und entschlossener Charatter, icarfer Berstand, schnelles und sicheres Urtheil, ausgeprägter Gerechtigteitssinn, das sind die Eigenschaften, die den Dahingeschiedenen tennzeichneten.

Dritte Bebenttafel.

# Sauptmann Joseph Lehning,

geboren zu Weilheim ben 6. Dezember 1822, als ber Sohn bes Landgerichts-Affelfors Lehning. Den 25. April 1844 wurde er conscribitt, den 17. Mai 1849 avancirte er zum Untersieutenant im 12. Infanterie-Regiment, den 16. Mai 1859 zum Obersieutenant, den 18. Juni 1866 zum Hauptmann I. Classe und den 12. August 1870 zum Hauptmann I. Classe.

In ber Schlacht bei Geban blieb Lehning auf bem Felbe ber Ehre, eine Rugel hatte feine Bruft burchbohrt. Im Part zu Bazeilles wurde er

mit noch anderen gefallenen Rameraden beerdigt.

#### Sauptmann Ludwig Pflaum,

geboren ben 23. Juli 1823 zu Hürth, als der Sohn des nachherigen Appellationsgerichtsrathes Pflaum, trat am 25. Mai 1848 freiwillig beim Infanterie-Leib-Regimente ein. Den 11. Oftober 1853 erlangte er die Beförderung zum Untersieutenant im 12. Infanterie-Regiment, rückte den 24. August 1862 zum Sberlieutenant und den 1. August 1866 zum Hauptmann II. Classe vor.

Mit dem 2. Feldbataillon tänipfte er an den Tagen von Beaumont, Sedan, sowie bei Artenay, bei der erstmaligen Ginnahme von Orteans am 11. Oktober 1870 und bei Coulmiers. Bei Loigny endlich traf ihn am 2. Dezember 1870 die töbtliche Kugel. Seine Leiche wurde nach Augsburg gebracht, um dort beerdigt zu werden.

Bierte Gebenttafel.

#### Sauptmann Rudolph Schmelcher,

geboren zu Sichflicht ben 4. April 1841, als ber Sohn bes Appellationsgerichts-Direktors Schmelcher, trat ben 14. Mai 1859 freiwillig als Cabet in das 1. Infanterie-Regiment. Am 21. Juni desselben Jahres zum Unterlieutenant im 12. Infanterie-Regiment beförbert, wurde er am 18. Juni 1866 Oberlieutenant, machte als solder ben Feldzug 1866 mit und avancirte ben 21. Dezember 1870 zum Haubtmann II. Classe.

Den 16. August 1870 marschirte er mit Ersastruppen nach Frantreich. Am Tage nach ber Schlacht bei Sedan traf er mit feiner Erganzungsmannschaft bei dem 2. Bataisson des 12. Infanterie-Regiments ein. Es wurde ihm sofort das Commando einer Compagnie ilbergeben, die er bei Artenah, Orleans, Coulmiers sührte. Um 2. Dezember im Gesechte bei Loigny zerschuterte ihm eine Rugel den Unterichenket.

Ueber zwei Monate war er an bas schmerzensreiche Lager gebannt, bis ihn am 16. Februar 1871 zu Corbeil ber Tob von seinen Leiben erlöste.

Seine irdifche Sulle wurde ju Munchen beigefest.

Dritte Bebenttafel.

#### Sauptmann Guftav Maria Schmudermair,

war der Sohn des Professors Schmudermair und wurde am 28. November 1835 zu Freising geboren. Im Jahre 1836 kam er nach Landshut und besuchte dasselst die Elementarschule. Im 17. Ledenssiahre bezog er die Universität München, wo er von 1853—59 Phisosophie und Phisosophis und Landsu erhielt. Den 21. Juni 1859 wurde er zum Lieutenant ersnannt und 1866 avancirte er zum Obersieutenant. Aus dem Feldzuge kam er krank zurück, erholte sich sehoch dah wieder.

Nach schwerer Krantheit im Jahre 1868 erhielt er einen dreimonatlichen weiteren Urlaub, den er bei scinen Eltern in Landshut zubrachte. Um 16. Sept. 1870 zog er nach Frankreich und traf am 6. Ottober bei Lonjumcau mit den beiden Batalisonen seines Reginnentes zusammen, welche bereits die Feuertause in den ruhmvollen Kämpsen bei Sedan erhalten katten. Bom 6. Ottober an war das Reginnent vollzählig und nahm nun an den blutigen Kämpsen gegen die französsische Loriearmee den wesenklichten Antheis.

Schmudermair übernahm den 7. Ottober die 11. Compagnie und hatte sogleich gegen Mobilgarden zu ziehen. Am 10. Ottober galt es, die französsische Südarmee bis an den großen Wald von Orleans zurüczusschlagen, am 11. danerte der erbitterte Kanups von 10½ Uhr Morgens bis in die dunkte Nacht. Es war die heiße Schlacht die zur Einnahme von Orleans sührte. Hier war es, wo er im dichtesten Kugelregen an seiner Seite den treuen und wackeren Begleiter der Regimentssahve, seinen Bruder Max, tödlich getrossen, situzzen sah; ein gegenseitiges herzliches Lebewohl war sur immer der kurze Albschlodsgruß, es erfüllte sich hier das von beiden Brüdern so oft gesungene Lied "kanu Dir die Haud nicht geben."

Die Trauerkunde von dem Tode seines Bruders Max an die Estern begleitete er mit den Trossworten: "Auloe et decorum est pro patria mori." Er selbst erhielt in dieser blutigen Schlacht einen Streisschus an der linken Hand, während in seiner rechten Hand der unörderische Kugelund Granaten-Regen den Säbel zerdrach. — An diesem Schlachttage verlor sein Batailson allein 10 Offiziere, das 3. Batailson, das den Bahnhof von Orleans erstürmte, und namentsich seine Compagnie hatte einen surchtbaren Kampf zu bestehen.

Das 3. Batgillon, bas mit Werbergewehren bewaffnet mar, bilbete ben 9. Rovember die Spike ber Colonne: es nahm einen Schlofigarten und biente bann nach 16ftunbigem außerft flug ausgeführten Rudguge als Theil

ber Arriere-Garbe ber Brigabe gur Dedung.

Nun tamen bie Tage ber größten Strapaken. Doch fehlte bei allem bem ben Rriegern ber Sumor nicht und fo feierte bie 3. Compagnie ben letten Geburtstag ibres Commandanten am 27. November zu Chateaubun. Muf biefen Tag folgten bie Schlachten bei Orgeres am 29. November, bei Cormainville am 1. Dezember, bei Lojann am 2. Dezember, bei Meund am 6. Dezember und bei Begumont am 8. Dezember, mo eine Chaffepotfugel ben Sauptmann Schmudermair am rechten Fuggelente bie tobtliche Berwundung brachte, nachdem er bem Granaten= und Rugelregen und fo vielen morderifchen Treffen, fowie bem Berderben bringenden Blei binterliftiger Franctireurs gludlich entfommen mar.

Babrend fein zu einem Batgillon gufammengeschmolzenes Regiment am 9. Dezember bie lette Schlacht ichlug, murbe ber Bermundete nach Orleans gebracht, wo ihm am 10. Dezember bie Rugel ausgeschnitten murbe. Mit bem Burttemberger Sanitatsauge tam er am 17. Dezember nach Landshut. Erot ber forgfältigften Pflege verschlimmerte fich ber Buftand bes Bermundeten, es trat Bramie ein, und am 31. Dezember 1870 Morgens 34 Uhr vericied Schmudermair im Alter von 35 Jahren in ben Urmen feiner Schwefter Cornelia, por ben Augen feiner tiefericutterten Eltern. Ein impofanter Leichengug geleitete unter ben feierlich ernften Rlangen eines Trauermariches ben fur bas theuere Baterland gefallenen Belben, ben edlen und liebensmurdigen Menichen gur Rubeftatte. Unter ben Thranen ber Freunde fant ber Lorbeerbefrangte Garg in Die Erbe bis jum Tage ber Auferftebung.

Dritte Gebenttafel.

# Oberlieutenant Unton Bentele,

wurde geboren ben 4. Februar 1846 ju Dillingen, als Sohn bes verftorbenen Divifiong=Beterinar=Argtes Joseph Bentele. Rachbem er in Augsburg die Lateinschule absolvirt und ein Jahr die bortige Gewerbsichule besucht hatte, trat er im Jahre 1862 freiwillig als Cabet in das 3. Infanterie-Regiment. 3m Monat Mai 1866 jum Junter ernannt und am 14. Juni aum Unterlieutenant im 15. Infanterie=Regiment befördert, nahm er an ben Befechten Dieborf, Riffingen und Belmftadt bes Weldauges 1866 Theil. Seit bem Monat Dai 1867 jum 12. Infanterie=Regimente verfest, begrußte er, begeiftert fur bie beilige Sache Deutschlands, mit Freuden ben Ausbruch bes Krieges 1870 gegen Frankreich. Schon am 20. Juli murbe er gur Einrichtung ber Ctappenftation Mublader commandirt, pon mo aus er freubigen Muthes Mitte August feinem Regimente nacheilte. Unermublich ausdauernd und ftreng in Erfüllung feiner Berufspflichten, burch und burch Solbat' mar er bei allen Belegenheiten an ber Spipe feiner Mannichaft

und gab derselben ein Beispiel von Tapferteit und Unerschrodenheit. Bentele fampste bei Sedan, Artenap, bei der Erstürmung von Orleans im Ottober, sowie in allen Gefechten und Schlachten während der Monate November und Dezember, bis ihn am 8. Dezember bei Beaumont das tödtliche Blei erreichte. Das seindliche Geschop durchdrang die rechte Wade und zerschmetetete den linken Unterschenkel vollständig. Nach Orleans gebracht, starb er sern von den Seinigen im Lagareth Lycke am 1. Januar 1871 nach ersolgter Amputation an Phamie. Sein Leichnam liegt in Orleans begraden. Mit ihm schied ein edler deutschen Erstulen in der Schlacht am 2. Dezember wurde Oberlieutenant Bentele im Armeedefess belobt.

Bierte Gebenftafel.

# Oberlieutenant und Abjutant Abolph Freiherr v. Lindenfels,

geboren zu München am 30. September 1842, Sohn bes Kammerherrn und Regierungsdirectors Julius Freiherr von Lindenfels zu Ansbach, sand absolviter Latein- und Gewerbschule zu Regensburg im Sommer 1859 in der VI. Classe des Cadetencorps Aufnahme. Im September 1860 trat er als Junker in das 12. Infanterie-Regiment und zwar in das damals zu Lindau garnisonirende Bataillon, wurde mit diesem 1861 uach Neu-Um versehr und 1861 zum Lieutenant, 1866 zum Oberlieutenant in demsselben Regimente besordert.

An bem Feldzug des Jahres 1866 nahm er feinen Antheil, weil er Besehl erhielt, als Adjutant des neu formirten 4. Bataillons in Neu-Um

zurüdzubleiben.

Am 29. September 1867 bermählte er fich mit Fraulein Unna

bon Rispert, Butsbefigerstochter bon Reutti.

Bei Bildung der Landwehr = Bezirks = Commandos im Anfange des Jahres 1868 wurde von Lindenfels als Adjutant zu dem Landwehr=Bezirks-Commando Reu-Um commandirt, welche Charge er bis zum Ausbruch

bes beutich-frangofischen Rrieges begleitete.

Sofort auf die erste Kunde der erfolgten Kriegserklärung meldete er sich zum Dienst im Regimente, wurde in demselben zum Bataillons-Abjutanten ernannt und zog am 30. Juli 1870 kampsbegierig über Frankreichs Grenze. Wiederholt sprach er sein Bedauern auß, bei den glorreichen Tagen von Weissendung und Wörth nicht in Altion gekommen zu sein, mit Ungeduld erwartete er die erste Gelegenheit zu einer unmittelbaren Betheitigung am Kampse. Diese Gelegenheit saud sich am 1. September dei Sedan, wo auch sein Regiment in die Schlacht einzugreisen hatte, um sich Lorberen zu erkämpsen. Als die 3. und 4. Compagnie des Bataillous das Commando zum Borrüden erhielt, wollte von Lindensels nicht länger zurüdbseiden, er erbat sich, da er als Abjutant nicht mit vorzugesen hatte, von seinem Bataillons-Commandanten Major Frhr. v. Areß die Erlaubniß, mit den beiden Compagnien sich am Angris betseitigen au dürfen, wos ihm

auch auf dringendes wiederholtes Bitten gestattet wurde. Alls er der dritten Compagnie voran aus dem Parte von Bazeilses, die Truppe anseuerud, gegen die vom Feinde besetzte Höße vorstürmte, wurde er von einer Angel in die Stirne und von zwei anderen in die Brust getrossen, er sand auf der Stelle den Heldentod, während der von dem mörderischen Feuer des Feindes verschonte Rest der Compagnie die Anhöhe erstürmte, 2 Kanonen eroberte und dem Keinde eine sesse Estelle und dem Keinde eine sesse der Angelentsche Best der Keistigen ertrügen.

In der darauffolgenden Nacht wurde von Lindenfels mit 2 gefallenen Kameraden von den Offizieren und der Mannischaft des Bataillons im Kirchhofe von La Moncelle deerdigt, jedoch am 25. September von seinem älteren Bruder Otto, Cavallerie-Offizier in niederländisch-offindischen Diensten, und seinem Schwager nicht ohne persönliche Gefahr aufgesucht und glücklich aufgesunden, in die heinigt gebracht. Am 27. September, seinem Hochzeitstage, bestattete man auf dem Friedhose zu Thumsenreuth in der Oberpfalz den Dabingeschiedenen zur Rube.

von Lindenfels hatte ein sanguinisches Temperament, er war energisch nnd entschlossen, wohlwollend gegen die Untergebenen. Wit außerordentlicher Liebe hing er an seiner Familie, sein größtes Glück sand er in dem Besige eines ihm im November 1869 geborenen Töchterchens, das er mit der trau-

ernden Bittme frühvermaift gurudgelaffen bat.

Erfte Gebenttafel.

# Landwehr-Unterlieutenant Joseph Bayer,

geboren zu Bamberg am 9. Angust 1848, als der Sohn des Privatiers Bayer. Das einzige Kind aus einer höchst glücklichen Ehe, versebte er seine erste Jugend im elterlichen Hause. Früh schon trat er zur weiteren Fortbildung in die Erzichungsanstalt zu Metten ein und wurde den strengen

Anforberungen jenes Stiftes in jeber Sinficht gerecht.

Im Jahre 1867 bezog Baper die Universität München, um philosophischen und jüristischen Studien obzuliegen. Mit gewohntem Sifer trat er an die neue Aufgabe heran. Mit dem wissenschaftlichen Fortschritt hielt seine herzensbildung stets gleichen Schritt. Er war ein ties stitlicher Character. Grundzüge seines Wesens waren Energie des Wollens und versöhnende Mitde. — Die Frende an der Poesie der Töne durchglühte mächtig seine Seele. Das Piano war sein zweiter Studirtisch; auch hier hat er Bedeutendes geleistet. In technischen Beziehung gab es sür ihn kaum Schwierigkeiten, sein tieses Verständniß aller Meisterwerte der Tonkunst bereitete seiner Umgebung unwergestich schwie Studienden.

Im März 1868 trat er seinen Dienst als Einjährig-Freiwilliger im Insanterie-Leib-Regimente an. 1869 zum Landwehrossigiers-Wospiranten I. Classe im I. I. Insanterie-Regimente ernannt, verließ er im Juli 1870 als Landwehr-Lieutenant in demselben Regimente die Garnison. In den Schachten dei Beaumont, Sedan, Orleans, Coulmiers und in mehreren kleineren Gesechten an der Loire gab er Zeugniß seines Muthes, seiner Begeis

sterung für die heilige Sache. Das Ritterfreuz II. Classe des dayer. Misitär-Berdienst-Ordens sollte seine Brust zieren. Allein, er trug es nicht mehr. Im Kampse bei Loigny am 2. Dezember vorigen Jahres traf ihn ein seindliches Geschog in die Lunge. Er sant auf seinen neben ihm stürzenden Hauptmann nieder. Die Gesahr nicht ahnend, schrieb er aus dem Lazareth Worte der Vertugigung au seine geängstigte Mutter. Gine heftige Entzündung vereitelte der Aerzte treueste Sorgen. Der Tod ereiste den tapferen Jüngling im Alter von 22 Jahren.

In ihm begrub man eine Fulle schnfter Hoffnungen, einen treu ergebenen Freund, einen musterhaften Cohn, ein burch und burch ebles herg!

Dritte Gebenttafel.

#### Unterlieutenant Raber Brandl,

geboren ben 14. August 1845 zu Passau, trat in Folge ber Conscription am 16. Marz 1870 in die Armee, und zwar in das 2. Jäger-Bataillon. Den 11. Oktober 1870 wurde er Junker im 12. Insanterie Regiment. Am 9. Januar 1871 noch zum Unterlieutenant besorbert, ergaben erst später ermöglichte Recherchen, daß er im Gesechte bei Coulmiers am 9. Nowwhere schwere schwerber schwerber zurückgelassen worden war, und daß er noch am gleichen Tage verschied.

Seine Brabftatte ift unbefannt.

# Landwehr - Unterlieutenant Alois Deininger,

wurbe den 13. Juni 1849 als der Sohn des Kausmanns Deininger in Schwabmünchen geboren. Er widmete sich ebensalls dem Kausmannsstande. Den 1. Oltober 1869 trat er als Einschrie-Freiwilliger beim 3. Insanterie-Regimente ein, den 7. August 1870 wurde er zum Landwehr-Ossischer Schpircanten ernannt und avancitet den 11. Ottober desselber Jahres zum Landwehr-Unterlieutenant. Dem 12. Insanterie-Regimente zugetheilt, sämpste er bei Artenay, Orseans und Coulmiers. Am 2. Dezember 1870 siel er bei Arbens les hautes. Wit so manchem Kamerad sand Lieutenant Deininger auf dem Schlachtsteld sein Grad.

# Unterlieutenant Joseph Fellermaier,

am 24. Januar 1836 zu Bogen in Niederbahern geboren, begann seine militairische Lausbahn im 12. Insanterie-Regimente am 30. Oktober 1854. Am 17. Juli 1866 zum Unterlieutenant in diesem Regimente besördert, machte er als solcher den Feldzug des Jahres 1866 mit. Am 16. September 1870 zog Fellermaier mit dem 3. Feldbataillon gegen Frankreig. Im Gefechte bei Orseans am 11. Oktober kan er zum ersten Was ins Feuer. Bevor er bem ihm ertheilten Befehl gemäß mit seinem Zug in die Rläntlerkette rudte, außerte er gegen mehrere Kameraden : "heute hole ich mir entweder ben Max - Josephs - Orden ober ben Tob."

Bald darauf traf ihn das töbtliche Blei, die Augel war ihm in den Kopf gedrungen, er verschied sofort. In dem Park der Gräfin Hahn wurde die Leiche in die Erde geseuft.

Bierte Gebenttafel.

#### Landwehr-Unterlieutenant Bermann Gulben,

Sohn des kgl. Bezirks-Ingenieurs Heinrich Gulben, war geboren am 12. Robember 1850 zu Schweinfurt, besuchte in Augsburg die Volks-, sowie die Gewerbs und Handelsschule. Er wählte den Kausmannsstand zu seinem Berus. Den 15. März 1869 trat er als Einjährig Freiwilliger in das 3. Insanterie-Regiment. Nach bestandenem Offiziers-Examen nahm er im Mai 1870 in einem Greizer Handlungshaus eine Commisstelle an. Boll glüßender Begeisterung eitte er im Juli 1870 zu den Fahren. Am 27. August 1870 zum Lieutenant im 12. Insanterie-Regimente ernannt, erhielt er am 16. September den sehnlichst erwarteken Befeld zum Ausmarko.

Bei Artenay kam er am 10. Oktober zum erstenmal ins Treffen, das mit einer Berfolgung des Feindess endigte; er bivoualirte dann mit in erster Gefechtslinie. Am 11. Oktober erstürmte er den großen Wald von Orleans und erhielt einen Streisschaß ma linken Arm. Dessen Wald von Orleans und erhielt einen Streisschaß am linken Arm. Dessen großen wegeachte lämpste er weiter, bei der Einnahme des Bahnhoses erhielt er den zweiten Streisschaß, ebensalls am linken Arm. Am 12. Oktober zog er in Orleans mit ein, wo er im Quartier biteb. Am 9 und 10. Rovember bei dem Rückzug aus Orleans kam er wieder start ins Feuer. Ohne Schaden zu nehmen bestand Gulden saft täglich keinere Gesecht die zum 30. Rovember, von da n dis zum 4. Dezember stand er mit nur kurzen Unterbrechungen im Feuer, wie durch ein Wunder blieb er unverletzt. Am 8. Dezember bei Beaugency zerschmettette ihm eine Rugel den Knochen des rechten Oberschenkels. Lange Zeit blieb er in hülssofer Situation auf dem Schlachtselbe liegen, die er nach Orleans in ein preußisches Felblazareth kam, in dem er vortresslich verpstegt wurde.

Während der ersten Monate ging die Heilung gut von Statten, doch Ende Januar trat eine Wendung zum Schlimmern ein. Odwohl Gulden seinen Justand erkannte, verschwieg er aus zarter Schonung seinen Angehörigen seine hoffnungssose Lage und ließ ihnen erst Mittheilung davon machen, als er den Tod nahen substen. Seine surchtbaren Schmerzen ertrug er mit wahrem Heldenmuth, seine Freunde die ihn besuchten, rühmen seine große Standhastiglieit, mit der er seine schweren Leiden hinnahm. Am 2. März 1871 erlösse ihn ein sanster Tod von den namenlosen Schmerzen. Auf seinen Wunsch der sein Bedienter die Leiche nach Augsburg, wo er auf dem Friedhose ruht. Mehrere Wochen nach seinem Tode, wurde ihn der Mittatu-Berdiensschehn II. Classe auerkannt.

Ein ebler Mensch, ein energischer Charafter ift mit ihm babin ge-fcbieben.

Bierte Gebenftafel,

# Landwehr - Unterlieutenant G. Sartmann,

geboren am 3. September 1846 zu Augsburg, als der Sohn des Bierbrauers G. D. Hartmann. Er widmete sich dem Geschäfte seines Baters. Den 15. März 1868 trat er als Einsährig-Freiwilliger in das 3. Infanterie-Regiment. Um 4. Rovember 1869 zum Landwehre-Pfiziers-Addictie-Regiment, wurde er beim Ausbruch des Arieges 1870/71 dem 3. Bataillon des 12. Infanterie-Regiments zugetheilt. Den 18. Juli 1870 avancirte er zum Landwehr-Unterlieutenant und marfchirte am 16. September 1870 gegen Frankreich. An den Kämpfen bei Artenay und Orleans am 11. Oktober, sowie dei Coulmiers, ferner dei Loigny am 2. Dezember nahm er rühmlichen Antheil. Bei Beaugench traf in die tödkliche Kugel. Den solgenden Tag wurde Hortmann mit seinem Bataillons-Commandanten in demselben Grade zwischen Le Mee und Beaumont in einem rechts von der Straße gelegenen Weinberge beerdigt.

Bierte Bebenttafel.

# Unterlieutenant Carl Beibemann,

Sohn des Buchhalters Heidemann, wurde am 20. März 1840 zu München geboren. Nachdem er mehrere Jahre die Lateinschule besucht hatte, widmeter fich dem Kaufmannsstande. Es bot sich ihm Gelegendeit in Stellungen zu Franksurt a. M., Bremen, Hamburg, Berlin und Dresden seine kaufmannische Ausbildung zu vervollkommnen. Im Jahr 1866 wurde Heidemann zur Fahne einberusen und beim 2. Insankerie-Regiment eingereiht. Am 5. Juli 1866 erhielt er seine Ernennung zum Unterlieutenant im 12. Insankerie-Regiment. Heidem neuen Beruf und dem Studium der Militatrwissen und widmete sich seinem neuen Beruf und dem Studium der Militatrwissenschaft mit dem größten Eiser. Als der Krieg gegen Frankreich im Juli 1870 ausbrach befand er sich gerade auf Urlaub bei seinem Eltern. Tiesdewegt verabschiedete er sich von den Seinen, wohl wissend, daß ein schwerer Kamps bevorstebe.

In der Schlacht bei Sedan fämpste er muthig an der Spitse seiner Truppe. In dem Augenblid als er seine Mannschaft beim Sturm auf eine Anhöhe anseuerte, durchbohrte ihm eine Chassepottugel den Kopf und stredte ihn leblos zu Boden.

Auf bem Krichhofe zu la Mozelles wurde ber brave Kampfer mit noch anderen tapferen Rameraden ber Erbe übergeben, tief betrauert von feinen Eltern und Geschwistern, die ihn so innig liebten.

Erfte Bebenftafel.

# Landwehr-Unterlieutenant Johann Baptift Rlein,

geboren ben 6. September 1846 ju Zwiesel in ber Oberpfalz, Sohn bes tal. Forstmeisters Riein widmete fich gleich seinem Bater bem Forstwefen.

Den 1. Ottober 1869 trat er als Einjährig Freiwilliger beim 4. Jäger-Batailson ein und marschirte mit bieser Abfgielung gegen Franteich. Um 19. Oktober 1870 zum Landwehr-Offiziers-Mospiranten beförbert, erfolgte seine Berzegung zum 1. Batailson bes 12. Insanterie Regiments. Den 11. Rovember 1870 zum Landwehr Ilnterlieutenant ernannt, wurde er am 2. Dezember 1870 bei Loigny am linken Oberschenkel schwer verwundet. Man transportirte ibn nach Deutschland.

Im Spital zu Burzburg erhielt er die sorgfältigste Pflege, tropbem war sein Leben nicht mehr zu retten, er starb nach mehrmonatlichem Kran-tensager am 5. Abril 1871.

Bierte Gebenftafcl.

#### Unterlieutenant Martin Runtel.

geboren ben 3. Januar 1828 zu Reuhütten in Unterfranken, trat 1848 ben 5. Juli in das 12. Infanterie-Regiment, in welchem er am 12. Juli 1866 zum Unterlieutenant beförbert wurde. Als solcher machte er den Feldzug 1866 mit. Im Kriege 1870 in den Reihen des 2. Bataillons kämpsend, erhielt er in der Schlacht bei Sedan einen Schuß in die linke Schulter. Nach Neu-Ulm gebracht, erlag er am 29. Oktober seiner Berwundung.

# Unterlieutenant Joseph Frang Breftele,

geboren den 16. November 1847 zu Pfaffenhofen, Bezirks-Amt Neu-Um, trat 1868 den 17. November, nachdem er 2 Jahre lang Universitätsstudien obgelegen hatte, freiwillig in das 12. Insanterie-Regiment ein. Den 21. November zum Junter vorgerückt, erlangte er die Besorberung zum Untertieutenant am 9. Januar 1871. Der Militair-Verdienste-Orden wurde ihm verließen, als er nicht unehr unter den Lebendon war.

Seit dem 2. Dezember 1870 bei Loigny vermißt, ergaben spätere Recherchen, daß er schwer verwundet, am gleichen Tage gestorben war und

in einem ber Maffengraber einen Blat gefunden batte.

# Landwehr - Unterlieutenant Ferdinand Winftel,

geboren den 9. August 1848 zu Hahna in der Rheinpsalz, unterbrach den Besuch der polytechnischen Schule um am 1. Oktober 1869 als EinjährigFreiwilliger im 2. Infanterie-Regiment einzutreten. Den 7. August 1870 zum Landwehr-Uffiziers "Vohpirant ernannt, wurde er den 18. September 1870 Landwehr-Unterlieutenant. Im Ansang des Krieges bei einer Ersas-Compagnie activ, ging er am 22. September mit einem größeren Nachschub von Mannschaft nach Frankreich ab Beim 2. Feldbataillon des 12. Insankreie-Regiments eingereiht, machte er das Gesecht bei Coulmiers mit und siel am 2. Dezember bei Bazoches les hautes. Er wurde auf dem Schlachtselde beerdigt.

Dritte Bebenttafel.

# Offiziers-Abspirant Carl bon Donniges,

Sohn des t. Bayerischen Geheimen Legationsrathes Ritter von Doenniges, jetigen Gesandten beim Italienischen Hose, wurde zu München am 11. Februar 1850 geboren und dann im Hause seiner Eltern, theils zu Turin und Nizza, theils in Genf, wo der Bater in diplomatischen Stellungen verwendet war, von Hauskehrern erzogen, hötter auf dem protestantischen Gymnasium St. Innna zu Augsdurg, zuletzt auf dem Maximiliaus-Gymnasium Winchen für das Studium der Rechte und der Staatswissenschaft vorgebildet. Er hatte die Universität München bereits 3 Semester hindunch besucht, als der Krieg gegen Frankreich im Jahre 1870 ausbrach und bei ihm den glüchenden Wunsch erwecke, an der Bertheidigung des Vaterlandes im activen Wassenden Elinehmen zu dürfen, odwohl er dadurch aus allen seinen, mit großem Gifer ergriffenen Studien, namentlich der National-Oekonomie herausgerissen wurde. Er trat deßhalb als Freiwilliger sogleich beim 9. Täger-Bataillon zu Kassa, in dem sein älterer Bruder damas als Lieutenant den Feldzug mittmachte.

Seine geiftige Ausbildung sowohl wie fein außerordentlich fraftiger Rörperbau machten es möglich, daß er icon im August 1870 mit ber Erfagmannichaft nach Frankreich nachgefandt werden fonnte, wo er Anfangs September beffelben Jahres unmittelbar nach der Schlacht von Seban beim 9. Jagerbataillon eintraf, in beffen Reiben er bann bie Schlachten von Urtenan und Orleans unter General von ber Tann am 10, und 11. Oftober mit Auszeichnung mitmachte, an ber Ginnahme von Orleans theilnahm und bald barauf als Offiziers-Abivirant jum 12. Infanterie-Regiment verfett Sier war er erft feit 3 Tagen eingerudt, als er am 9. November in der Schlacht bei Coulmiers, in den porberften Reiben feinen Aug führend und nach ber Ausfage feiner Rameraden mit Ungeftum vorgebend, eine fcmere Bermundung mitten burch ben Leib erhielt, fo bag er als nicht transportabel auf bem Welbe gurudgelaffen werben mußte. Alle feine Ef= fetten (Ring, Uhr, Baffen 2c.) waren ihm auf bem Schlachtfelbe geraubt worden, fo bag die Bermandten fein Andenten pon bem Dabingeichiebenen erhalten fonnten. Es ereignete fich aber noch ber merfwürdige Umftand, daß, als fein Taufpathe, ber commandirende General Ludwig v. d. Tann, in ber fpateren, blutigen Schlacht von Loigny am 2. Dezember 1870 in

ber Rabe eines Berbandplates vorüberritt, einem fcmervermundeten frangofijden Solbaten, ber babin getragen murbe, ein Jagdmeffer aus ber Sofentafche entfiel, auf beffen Briff eingravirt war: "h. Bait feinem lieben Carl Ritter von Doenniges." Der frangofifche Golbat gehorte gu bemfelben Corps, welches bem erften Baperijchen bei Coulmiers gegenüber geftanden hatte und fo tam bas geraubte Jagdmeffer unmittelbar vom Schlacht= felbe burch die Freundeshand bes commandirenden Generals, bes Taufpathen, ber ihn febr mohl tannte, gurud, als einziges Undenten bes Befallenen an feine Familie, Erft am folgenden Tage (10, Rovember) nach feiner Bermundung murbe von Doenniges von einer frangofifchen Ambulance aufgenommen und in hoffnungslofem Buftanbe an bas in Orleans jurudgebliebene Baperifche Feldivital (Stabsarat Mühlbauer) abgeliefert. Er ftarb bereits bort in ber nacht vom 11, jum 12. November an innerer Berblutung, nachdem er bem protestantischen Feldgeiftlichen und bem Stabsarate bergliche Bruge an feine lieben Ettern und an feine atademischen Freunde aufgetragen hatte. Seine letten Worte waren, bag er es nicht bebauere, fein junges Leben in ber Bluthe ber Jahre ber Pflicht fur's Baterland geopfert zu haben.

Ein hubiches fteinernes Dentmal auf bem Rirchhofe St. Bincent gu Orleans giert fein Grab, wo er neben feinen gefallenen Rameraden ruht.

Dritte Gebenftafel.

# 13. Infanterie-Regiment "Kaifer Franz Joseph von Gesterreich."

# Major Baptift Enbres

wurde ben 8. Mai 1818 ju Burgburg geboren; feine Erziehung genoß er querft im elterlichen Saufe und befuchte fobann die bortige Lateinschule. 3m Jahre 1834 begann er die militairifche Laufbahn, indem er aus Reigung jum Soldatenftand freiwillig als Cadet in bas 6. Chevaurlegers-Regiment trat. Bei ben bamaligen Avancements-Berhaltniffen mußte er, tropbem er fich burch Fleiß und gute Fuhrung die Achtung und Reigung feiner Borgefesten ju erringen mußte, bis jum Jahre 1842 warten, bis er jum Junter im 15. Infanterie=Regiment beförbert murbe. Balb barauf 1843 avancirte er jum Licutenant in bemfelben Regimente. 1848 murbe er mit feinem Regimente gur Unterbrudung ber in ber Rheinpfalg ausgebrochenen Unruhen beorbert. 1849 avancirte er jum Oberlieutenant und begleitete Die Stelle bes Batgillong-Abiutanten. 1855 rudte Enbres jum Regiments-Abjutanten bor, und berblieb bis ju feiner meiteren Beforberung, welche im Jahre 1858 erfolgte, in Reuburg a. D. Bon bort murbe er in bas 7. Infanterie = Regiment, welches damals in Ingolftabt garnisonirte, verfest, In Diefem Regimente machte er ben Feldzug bes Jahres 1866 mit und wurde für fein bamaliges Berhalten belobt. Nach Beenbigung biefes Feldzuges rudte er mit bem Regimente in bie neue Garnison Bapreuth ein,

1868 erfolgte fein Avancement jum Stabshauptmann.

Im Februar 1870 zum Major im 13. Infanterie-Regiment beförbert, nahm er mit diesem Regiment ehrenvollen Antheil an ben Kämpfen bei Beaumont, Sedan, Bazeilles, Orleans, Coulmiers, Beaugench und Gravant. In letterem Gesecht starb er den Helbentod für's Baterland, ein seinbliches Geschoß tras den tapferen Major in's Herz. Borher noch wurde er sur sein Berhalten bei Beaumont mit dem Kitterfreuze I. Classe des dayerischen Misstair-Verdickten bes dayerischen Misstair-Verdickten bes der in allen übrigen Gesechten besoht.

Er liegt im Dorfe Billejumeau begraben. Um ihn trauern feine

tiefgebeugte Battin und 3 unverforgte Rinber.

Dritte Bebenftafel.

#### Sauptmann Rarl Theodor Soberlein

wurde ben 23. November 1832 ju Burgburg geboren, wo fein Bater bie Stelle eines Sauptmanns begleitete. Rachbem er ben erften und zweiten Cours ber Gewerbichule burchgemacht hatte, trat er am 16. Dai 1848 als Cadet im 12. Infanterie=Regimente ein und murbe ben 17. April 1853 jum Junter in bemfelben Regimente beforbert. Schon ben 11. Ottober genannten Jahres avancirte er gum Unterlieutenant, murbe ben 11. Oftober 1861 jum Oberlieutenant und ben 5. Juli 1866 jum Sauptmann II. Claffe im 13. Infanterie=Regimente ernannt, in welcher Eigenschaft er bamals ben Relbaug mitmachte. Das Gefecht bei Rokbrunn beftand er gludlich und bemahrte fich als tapferer und muthiger Offizier. fpater, als ber Rrieg gegen Frankreich entbrannte, marichirte Hoberlein als Commandant ber 4. Compagnie aus und half die ruhmreichen Schlachten von Beaumont und Geban ben 30. August und 1. Geptember mitichlagen. Für die bei Gedan bewiesene Tapferfeit erhielt er den Militair-Berdienst-Orben II. Claffe. Rach biefen Schlachten fungirte er als Stabshauptmann, 216 bem 1, bayerifchen Armeecorps bie Aufgabe gufiel im Guben gu operiren, befand fich Soberlein unter ben tapferen Mannern, Die Orleans am 10. Ottober fturmten; an bem Rudjugsgefechte bei Coulmiers ben 9. November nahm er Antheil. In ben verhängnigvollen Dezembertagen focht er mit in ben Schlachten von Loiann am 2., bei Orleans am 4, und bei Beaumont am 8. In bem letten Gefechte erhielt er gegen Abend einen Schug in ben rechten Fuß oberhalb bes Rniees, Soberlein murbe in das Aufnahme = Feld = Spital zu Orleans gebracht, avancirte am 17. Dezember noch jum Sauptmann I. Claffe, erlag aber icon am 19. Degember feiner Bermundung. Da es ausbrudlicher Bunich bes Berblichenen war, neben ber Leiche feines Brubers ju ruben, ber als Stabshauptmann und Commandant bes 7. Jager=Bataillons einige Tage por ihm babinge=

146

ichieben war, so wurde feine Leiche nach Wurzburg transportirt und bort an ber Seite feines Brubers beigefest. Hoberlein war ein tüchtiger Offizier, beffen Streben besonbers barauf gerichtet war, sich in ber Militairwissenschaft zu verwolltommnen.

Dritte Gebenftafel.

# Sauptmann Wilhelm Rotenpedh,

marschirte am 31. Juli 1870 mit seinem Regiment in ben Krieg gegen Frantreich. Er tampfte als tapferer Offizier in ben Schlachten bei Worth und Seban und bestand mehrere Gesechte an der Loire ebenfalls glüdlich, Um 4. Dezember 1870 in dem Gesecht bei Boulay sührte er seine Mannschaft muthig in's Feuer, als ihn beim Avanciren ein Schuß in die Brust traf. Er wurde in das Spital nach Orleans gebracht, wo er am 13. Dezember, 9 Tage nach seiner schwer Berwundung sanst verschied.

Ameite Bebenftafel.

# Bauptmann Wilhelm Rörber,

Sohn bes perftorbenen fonial, baperifden protestantifden Confiftorialratbs Caspar Rorber, murbe als ber Erfte von 7 Befdmiftern ben 10. August 1826 au Unsbach geboren, Seine Jugendzeit mar bochft gludlich, es mirtte das von einem Bermandten= und Freundes-Rreife umgebene icone Familien-Leben beg elterlichen Saufes höchft anregend auf ben lebhaften Rnaben, bem ohnebin viele Belegenheit zu manichfacher Ausbildung geboten murbe. 3m Jahre 1845 abfolvirte er bas Unsbacher Gymnafium und bezog, um fich bem Baumefen zu widmen, die polytechnische Schule in Daunchen. Das friegerifche Jahr 1848 jog ihn jum Militair, nachbem er noch porber die polntednische Schule absolvirt batte, murbe er jum Lieutenant im 10. Infanterie-Regimente ernannt. 2118 fein Regiment nach Ingolftabt tam, murbe er 1851 auf einige Zeit jum Genie=Regimente und noch in gleichem Jahre in die Gewehrfabrit nach Umberg commanbirt. Bei feiner Rudfebr von ba erhielt er an ber Cabetenichule ben Unterricht über Baffen-, Terrain's Lehre und Feldbefestigung. Rach 3jährigem Garnisonsbienft in ber Pfalz berief man ihn im Jahre 1859, in welchem er die Beforberung jum Oberlieutenant erhielt, in Die hiftorifche Gettion bes topographischen Bureaus in Munden. 3m Jahre 1866 avancirte er jum Sauptmann. Babrend bes Rrieges 1866 geborte er gur mobilen Urmee, fam aber nicht in's Befecht. Rach bem bewegten Marfchleben fehrte er wieder ju friedlicheren Befcaftigungen gurud, ju benen er ftets neben punttlicher Erfullung feiner Dienstobliegenheiten Beit gefunden hatte. Bom Regiments-Commando erhielt Rorber besondere Unerfennung wegen ber bon ibm 1867 vollzogenen Einrichtung ber Bibliothet und ber von ibm ausgegrbeiteten Regimentsgeichichte. In Diefe Reit fallt auch feine Brundung eines bauslichen Beerbes. Am 2. August 1868 verehelichte er sich zu Burgfarrnbach mit ber Pa-

trimonialrichterstochter Friederite Nittinger.

So ichmer er bei feinem anbanglichen Ginne an bie Geinen an eine Trennung bachte, ichrieb er boch bei Ausbruch bes Rrieges 1870 : "bie Eraume meiner Jugendzeit, gegen ben Erbfeind zu gieben, geben beim Manne in Erfüllung. In Diefem Rriege untbatig bleiben zu muffen, murbe fortmabrend an mir gebren." Er avancirte im Juli 1870 gum Saubtmann I. Claffe. Auch bas 3. Bataillon, beffen 12. Compagnie er führte, mar nach Ausruftung mit ben Berbergewehren für ben Rriegeschauplay bestimmt. Mit bemielben gog er, nachdem er noch am 28. August bas beilige Abendmahl empfangen und bon ben Seinen bewegten Abschied genommen hatte, am 1. September nach Frantreich. Rach langerem Aufenthalte auf ber Route (namentlich in St. Digier) ftieß fein Bataillon am 5. Ottober in Palaifeau jum Regimente. Benige Tage barnach fclug ber Gefcugbonner bes Befechts bei Artenan an fein Ohr und am barauffolgenden Tage, ben 11. Oftober, machte er bie Schlacht bei Orleans mit. Leiber mar gerabe an diesem Tage ein größerer Theil feiner Compagnie abkommandirt. Aber mit mehreren ibm zugetheilten Bugen und ber Fahne brang er auf bem bergigen Terrain burch ben bichteften Rugelregen gur Unterftugung bor und murde fpater ber Batterie Geemalber und noch 3 anderen als Bebedung augetheilt. Mit biefen und noch 68 fich allmählig fammeinden Rotten bes Bataillons bivouatirte er Rachts und jog andern Tags in Orleans ein. Durch Armeebefehl murbe er megen feines tapfern Berhaltens in Diefer Schlacht belobt. Rach Gtagigem Aufenthalte in Orleans mar er bom 18. Oftober an in Pont aux moines, vom 23. Oftober an burch einen Trubpenwechsel in Ormes, bom 1. November an in Billeneuf, bom 4. 90= vember an in Bouneville (21 Stunden weiter weftlich) poftirt. Die in biefen Tagen heranrudende frangofifche Loirearmee gwang gu einer ftarten Recoanoscirung, au ber unter andern bas 3. Bataillon bes 13. Infanteries Regiments ausersehen war. In dichtem Nebel drang es am 7. November vor, bis es zwischen Biras, Autainville, Colombe und dem Walde von Marchenoir auf Die Berichangungen bes Feindes ftieg. Bei bem bier fich Rachmittags entwidelnden mehrftundigen hipigen und blutigen Rampfe, in bem es galt fo lange Stand au halten, bis bie Colonnen bes Feindes fich gezeigt hatten, befand fich Sauptmann Rorber mit feiner Compagnie im Centrum auf einem Terrainabiconitt, ber pom feindlichen Weuer am meiften beberricht mar und zeigte fo viel Raltblutigfeit. Duth und Besonnenheit. bag alle Mitcombattanten ihm einstimmiges Lob gollten und ber Bataillons-Commandant fpater über ihn das Beugnig ablegte, bag er an biefem Tage bie bochfte Auszeichnung im Bataillon verdient habe. Schon war Rorber am rechten Urm verwundet. Da aber ber Undrang ber Feinde ju ftart murbe, wollte er die Seinen nicht verlaffen, und fury barauf, nachdem eben ber Befehl jum Rudmariche ertheilt war und er ben Seinen noch jugerufen hatte : "gieht Euch als brave Solbaten mit Ordnung gurud", fiel er von einer Rugel burch ben Ropf getroffen. 216 bem Befallenen ein Gergeant bas Taidichen abnehmen wollte, audte er noch. Balb barauf, als 2 Lieutenants ben Rorper umbrebten, mar er leblos. Da ber Feind gu ungeftum

nachbrangte, mußten fogar bie Bermunbeten gurudgelaffen werben. Alle weiteren Berfuche (felbft burch einen Barlamentair), Die Bermundeten und ben Leichnam bes Sauptmann Rorber zu erhalten, maren erfolglos. Er mar ber einzige Offizier, ber bei biefer Affaire fiel. 218 bas Bataillon auf ben Sammelplat gurudtam, hatte es bereits ftart gebuntelt. Roch am nämlichen Abend zeigte im frangofischen Lager ber Abiutant bes Generals Chancy einem gefangenen baperifchen Lieutenant Papiere bes Gefallenen und erflärte, daß ber Rorper bes Entfeelten noch in berfelben Racht nach Marchenoir geschafft und in geweihter Erbe begraben merben folle, mare bas Grab bes Sauptmann Rorber auf bem Rirchhofe gu Marchenoir ju fuchen. Alle Anftrengungen ber Geinigen, fich barüber Gewißheit gu pericaffen, find aber bis auf ben bentigen Tag umfonft gemejen.

Sauptmann Rorber war ein nicht nur militairifch, fonbern allgemein wiffenicaftlich gebildeter Dann. Dit einem offenen geraben und mannbaften Charafter verband er bergliche Bemuthstiefe und feines Befühl. Mus feinem Befen und feiner Ergiehung entsprang auch fein Ginn fur bie Familie. Boll rührender Bietat gegen die bor ihm geftorbenen Eltern mar er auch feinem Beibe ein gartlich liebender Batte und feinen Beichwiftern ein treuer Bruber. Um ben Rern feines bieberen Charafters recht gu wurdigen : Co febr alle angere Oftentation in driftlichen Dingen feinem Befühle widerftrebte, fo enticieden war fein Berg bem driftlichen Glauben augethan. Seine Feldpoftbriefe baben biebon noch ein icones und troftliches Beugniß abgelegt. Der 23. Pfalm hat ihn im Felbe besonders erquidt, er hat ihn in ben Tob begleitet.

3meite Gebenftafel.

# Bauptmann Jojef Romer,

murbe am 10. November 1831 ju Augsburg geboren, trat nach Abfolvirung ber lateinischen Schule 1849 freiwillig als Cabet beim 3. Infanterie-Regiment ein, avancirte balb jum Unteroffizier und murbe nach bem mit gutem Erfolg bestandenen Examen im Jahre 1853 jum Junter im 13. Regiment ernannt, im Jahre 1855 jum Unterlieutenant, 1863 jum Oberlieutenant und 1866 jum hauptmann II. Claffe beforbert.

Sauptmann Romer machte ben Feldgug von 1866 mit und fampfte auch in bem Rriege gegen Fraufreich ritterlich in ben Schlachten bei Beaumont, Seban, Orleans, Coulmiers, Loigny und endlich bei Beaugency, mo er als Schwervermundeter von ben Frangofen vollends getöbtet murbe.

Wegen seiner Tapferfeit in ber Schlacht bei Orleans bereits mit bem Ritterfreug II. Claffe des Militair=Berdienft=Ordens belobnt, war er auch wegen ausgezeichneter Saltung in ber Schlacht bei Coulmiers jum eifernen Rreuse porgefchlagen, follte aber biefe Decoration nicht mehr erleben.

Seine irbifde bulle rubt außerhalb Billecheanmont.

Bierte Gebenftafel.

#### Oberlieutenant Franz Maurer.

geboren ben 8. Februar 1829 ju Gichftabt, besuchte bie Gemerb- und polytechnische Schule und trat im Jahre 1851 beim 15, Infanterie-Regiment ein, aus welchem er im 3ahr 1858 ehrenvollen Abichieb erhielt.

3m Jahre 1859 wieder im Infanterie-Leib-Regimente eingetreten, murbe er im topographischen Bureau bes Generalquartiermeisterftabes permenbet und 1862 jum Unterlieutenant im 7. Jufanterie-Regimente ernannt. 3m Rabre 1866 avancirte er jum Oberlieutenant, und machte als folder ben bamaligen Feldaug mit; bei Rokbrunn murbe er am Oberichentel permunbet, 1867 tam er burch Taufch gum 13, Regiment.

Bei Beginn bes Feldzuges 1870, Commandant einer Erfag-Compagnie, murbe Maurer am 1. September jum 2. Felbbataillon verfett und machte bie Schlachten bei Orleans und Coulmiers mit. In letterer leiftete er, als Commandant einer Compagnie bes 7. Jägerbataillons, fo porgugliche Dienfte, bag ibm bas Ritterfreug II. Claffe bes Militair-Berdienft-Orbens querfannt murbe. 3m Gefecht bei Barice am 29. November 1870 murbe er bon einem frangofifden Golbaten, ber fich ihm icon ergeben hatte, meudlings erichoffen. Dort bei Barice ruht Maurer, ein Opfer frangofifcher Treulofigfeit.

Dritte Gebenftafel.

# Oberlieutenant Urban Schoner,

ber Cohn bes fonigl. Rentbeamten Schoner, wurde am 12. Dezember 1833 au Augsburg geboren. Er widmete fich querft ber Forftwiffenicaft, ging fpater jeboch wieber bavon ab und ftubirte Pharmacie. Am 1. Marg 1855 murbe Urban Schoner confcribirt und ben Affentirt = Unmontirten bes 9. Infanterie-Regiments zugetheilt. Bier Jahre fpater, am 3. Darg bes Jahres 1859 jum Dienfte einberufen, erhielt er balb in Folge feiner Bermendbarteit bie Ernennung jum Unterlieutenant im 13. 3nfanterie = Regiment. Bahrend fieben barauffolgender Friedensjahre erwarb er fich in feinem burgerlichen Leben burch mufterhaftes Betragen, burch feinen foliben Ginn und burch bie Bieberfeit feines Charafters allfeitige Achtung. Gein militairifches Wirten verdiente und erhielt auch die vollfte Anertennung ber Borgefehten, Die gleich feinen Rameraben Gifer und Bflichttreue an ihm ju ichagen mußten.

Um 18. Juni 1866 murbe Schoner jum Oberlieutenant beforbert und machte ale folder ben Krieg mit. Bom Feldzuge gurudgefebrt, benutte er die barauffolgende Friedensperiode gur Bereicherung feiner militairischen Renntniffe. Im Jahre 1870 ware er gum Abjutanten beim 3. Bataillon ernannt worben, wenn er es nicht vorgezogen hatte, mit bem 2. Bataillon, bem er angehörte, fofort gegen ben Feind zu marichiren.

Er perließ am 30, Juli als Oberlieutenant ber 8. Compagnie feine Barnifon Ingolftabt, in die er nicht mehr gurudfehren follte, benn einen Monat fpater, am 30. Muguft, fiel er als eines ber erften Opfer ber Schlacht bei Begumont. Er erhielt einen Schuft burch bie Bruft, bem er am 1. September im Aufnahmsfpital Rr. IX ju Commath erlag.

Ameite Gebenttafel.

#### Unterlientenant Damian Bruft,

murbe 1843 ju Tiefenthal, Begirtsamt Saffurth, geboren und widmete fich nach absolvirtem Gymnafium bem Studium ber Jurisprudeng. Das Jahr 1866 entgog ibn ber Universität, ba er feiner Militairpflicht Benuge gu leiften batte.

Bruft murbe bem 5. Infanterie-Regiment als Solbat jugetheilt, murbe turge Beit barauf jum Unterlieutenant im 13. Infanterie-Regimente

beforbert und jog 1866 mit in's Gelb.

Im Rrieg gegen Frantreich tampfte er mit größter Brabour in ben Schlachten bei Beaumont, Seban und Orleans, wo er an ber Bange nicht unerheblich vermundet murbe, ferner bei Coulmiers und bei Loignn. Der beife Rampf bei Loigny brachte ibm ben Tob; eine feindliche Rugel batte ihn burch bie Schläfe getroffen. Dort hat man ihn am 2. Dezember bearaben.

Begen feines tapferen Berhaltens in ber Schlacht bei Beaumont icon belobt, erhielt er fur feine bei Orleans an ben Tag gelegte Bravour bas Ritterfreug II. Claffe bes Militair-Berbienft-Orbens.

Lieutenant Bruft mar ein febr beliebter Ramerad, es gierten ibn alle Tugenben eines braben Golbaten.

Dritte Gebenftafel.

# Landwehr-Lieutenant Stephan Bulben,

wurde am 7. April 1849 ju Regensburg geboren. Rachbem er bie Rreisgewerbichule ju Regensburg absolvirt hatte, fam er nach Munchen, wo ibn ein heftiges Rervenfieber langere Zeit auf bas Krantenlager marf. Den Dienft eines Ginjabrig-Freiwilligen verrichtete Gulben zu Regensburg. Als feine Ernennung jum Offigiers-Abspiranten erfolgt mar, begab er fich nach Ragat in ber Schweig, von wo er bei Beginn bes Rrieges fofort gur Fabne eilte. Er tampfte bann bei Worth und Seban, jog mit bem 1, baperifchen Armee-Corps an die Loire und nahm an ben blutigen Schlachten, die bort ausgefochten murben, ruhmlichen Antheil, bis er in bem Gefecht bei Beaumont, am 8. Dezember 1870, burch eine Chaffepotfugel in bas linte Rnie getroffen und ichmer vermundet in ein Spital ju Orleans gefchafft murbe. Für feine Tapferfeit erhielt er ben Militair-Berbienft-Orden II. Claffe. Um 3. Januar 1871 erlag er ber Bermunbung : gu Orleans bat er fein Grab gefunden.

Pierte Gebenttafel.

#### Landwehr-Unterlieutenant Moris Saufer.

wurde am 13. April 1849 in Martt Deggingen geboren, fein Bater lebt als Raufmann in Regensburg. Den erften Unterricht erhielt Saufer in bem Brivat-Inftitute bes herrn Renner in Regensburg. Mußer ben Sandels-Biffenichaften lernte er geläufig frangofifch und englisch iprechen und beichaftigte fich viel mit Chemie, worin er Unterricht auf bem fal. Real-Bymnafium genoß. Nachdem er feine Dienftzeit als Ginjahrig-Freiwilliger pollendet batte, murbe er im Felbe jum Landwehr-Lieutenant ernannt.

Bahrend ber Schlacht von Worth ftand er mit bem 13. Infanterie-Regiment in Referbe, bei Bageilles tam er querft in bas Feuer. In Folge ber großen Anftrengungen ftellte fich im Monat Ottober Blutfpuden bei ibm ein. Gein Chrgefühl ließ es trot feiner angegriffenen Befundheit nicht ju, fich bor ben bevorftebenden Rampfen gurudgugieben. Er barrte aus. Rach vielen fleinen Rampfen und auftrengenden Darichen betheiligte fich Saufer mit feinem Regiment an ber breitägigen Schlacht bei Beaugency, in ber er am Abend bes 8. Dezember, an ber Spite feines Buges, burch ben linten fuß einen Souß erhielt, ber, Die Beichtheite unterhalb bes Rnices burchbohrend, ben Anochen unbedeutend ftreifte. Schon Mittags 1 Uhr hatte Licutenant Saufer eine matte Rugel an Die Wange erhalten, Die pon bem Sturmbanbe aufgehalten murbe. In einem Bauernhaufe in bem Dorfden Begumont in ber Rabe bes Schlachtfelbes murbe er mit einem Rothberband verfeben und nachften Tages, auf bem Bode eines gebedten Bagens fikend, nach bem 9 Stunden entfernten Orleans gebracht, mo er Abends 8 Uhr auf bem Domplat anlangte. Das Mitleid eines jungen gebilbeten Frangofen erlöfte ibn und zwei feiner Leibensgefährten aus ber unangenehmen Situation, indem burch die Fürsprache jenes jungen Frangofen ber Direftor bes "institute musicale", Mr. Lodé, veranlagt murbe Die brei verwundeten Lieutenants in fein Saus aufzunehmen.

Die erfte Pflege erhielt er von frangofifchen Mergten, bann behandelten ihn beutsche Merate, bis die Folgen ber Gitervergiftung feiner irbifchen Laufbahn ein frubes Ende bereiteten. Lieutenant Saufer mar ein fanfter, babei aber fefter und ftreng rechtlicher Charafter. Der Bater eilte bon Regensburg nach Orleans an bas Schmerzenslager bes Sohnes, und pflegte ibn noch einige Tage, bis ber Bermundete am 20. Januar in ben Armen bes ichwergebeugten Baters jeinen Geift aufgab. Das Grab befindet fich auf ber ifraelitischen Abtheilung bes Friedhofes gu Orleans, burch die Sande bon ben bort erworbenen Freunden mit Blumen bepflangt.

Bierte Bebenftafel.

# Unterlieutenant Friedrich Meyer,

ber Cobn bes Regierungerathes Meper, murbe am 25. Januar 1844 gu Afchaffenburg geboren. Er widmete fich ber Landwirthichaft und frequentirte die landwirthichaftliche Schule gu Weihenstephan, mußte indeg bort feine Studien aufgeben, um nach porausgegangener Confcription am 2. Mai 1866 jum Dienfte im 13. Regimente einguruden, Balb barauf, am 18. Juni desfelben Jahres, zum Unterlieutenant in diesem Regimente befördert, machte er als ein tücktiger, ehrliebender junger Mann den Keldzug mit,

Durch seinen offenen, reblichen Charafter bei jeinen Rameraben beliebt, bon seinen Borgesetzten wegen seines Gifers und schnell erworbener Dienststenutniß geachtet, gabite Friedrich Meyer auch in der Garnison zu jenen Offizieren, die in dienstlicher Beziehung allen Anforderungen entprechen und im geselligen Leben sich durch richtigen Tatt und natürlichen Anfland Freunde erwerben.

Im Jahre 1870 bot sich ihm in bem Feldzuge gegen Frankreich hinlänglich Gelegenheit, sich als tüchtiger Ofsizier zu bewähren. Auf dem Marsche stells heiter und lebensfroh, wußte er bei den größten Anstrengungen und in allen Lagen, die das Kriegsseben mit sich bringt, aufmunternd auf die Soldaten einzuwirken, während er im Augelregen bei Beaumont, Bazeisse und Sedan Proben seines mannichen Mutbes absecte.

Der blutige Tag von Loigny (2. Dezember), an welchem er sich burch große Bravour hervorthat, sollte verhängnispoll für ihn enden. Ein Granasspilletter verwundete ihn am rechten huftenden, so daß er schon nach wenigen Stunden unter auasvollen Schmerzen seinen Geift aufgab.

Ein tapferer, ehrenhafter Ramerad ging mit ibm au Grabe.

#### Unterlieutenant Georg Müller,

war der Sohn des Weinhändlers Georg Abam Müller zu Markthaidenfeld, er studiete Jurisprudenz und trat im Jahre 1866, als Rechtspraftifant conscribirt, in die Armee; den Feldzug dieses Jahres machte er mit und avancitet damals zum Junker und Untersteutenant. Nach Beendigung dieses Arieges trat er wieder in den Richterstand über, wirkte in seiner früheren Stellung bis zum Jahre 1870 und eilte im Jusi zur Fahne. Gegen Fraustreich fämpste er in den Gesechten am 11. Ottober dei Orseans, am 1. und 2. Dezemder bei Loigny, wo er am 2. einen Streisschaft an dem rechten Fuße erhiett. Wenige Tage darauf setzt das Gesecht bei Beaugench seinem Leben ein Ziel. Bon zwei Kugeln getrossen, starb Miller den Helbentod.

Dritte Bebenftafel.

# Landwehr-Unterlieutenant Eugen Ripeiller,

geboren zu habitheim (heffen-Darmstabt) ben 6. Juli 1846 als ber Sohn bes fürstl. Löwenstein'ichen Forst-Cassiers Carl Nipeiller. Bon früher Jugend an zeigte er eine besondere Vortiebe für die Pflanzenwelt, nachbem er die Latein- und Gewerbschule in München besucht hatte, widmete er sich beshalb der Gartentunft. Seine Ausbildung als Gartner genoß er in den tgl. Hofgarten zu München.

Um 15. Marg 1868 trat Nipeiller als Einjahrig-Freiwilliger in bas 1. Infanterie-Regiment und befuchte während seines Dienstjahres gu-

gleich bie Universität.

3m Jahre 1869 murbe er jum Offigiers-Abspiranten I. Claffe und am 18. Juli 1870 jum Landmehr-Unterlieutenant beforbert. Bis jum Ausbruche bes Rrieges permeilte er in Berlin, mo er im fal, Sofgarten angeftellt mar.

Rach erfolgter Rriegs-Erflärung eilte er, begeiftert für Die beutiche Sache, nachbem er von feiner Familie in Raiferstautern noch Abichieb genommen hatte, in feine Barnifon nach Jugolftadt. Ginem Erfat-Bataillon augetheilt, fab er feinen febnlichften Bunich, bem Feinde bes Baterlandes gegenübertreten ju tonnen, borlaufig nicht erfüllt, erft auf inftanbiges Bitten gelang es ibm, burch Taufd mit einem Rameraben am 1. Gep-

tember nach Frantreich ju mariciren.

Um 10. Oftober blidte er bem Feinde jum erstenmale in's Muge, aber ichon am 11. Oftober mar es bem begeisterten Rampfer beichieben, an ber Spike feines Buges beim belbenmutbigen Borgeben burch bie Weinberge por Orleans von einer feindlichen Rugel töbtlich in die Bruft getroffen zu werben. Dit Aufbietung feiner gangen Willenstraft fchleppte fich ber fcmer Bermunbete ohne Gulfe bis auf ben Berbandplat. Am 14. Oftober Abends erlag er, ergeben und im Bewußtfein, in treuer Pflicht-Erfüllung für bas Baterland ju fterben, feinen Leiben. Um 16. Oftober murbe er mit militairifden Ehren unter gablreicher Begleitung treuer Rameraben auf bem Rirchhofe ju Orleans bestattet. Seinem Bruber, welcher auf die Radyricht feiner Bermundung nach Orleans eilte, war es nur noch vergonnt, am Brabe bem theueren Tobten ftille Thranen au weihen.

Nipeiller war ein befdeibener und anfpruchslofer Charafter; burch feltene Bergensguite ermarb er fich bie Liebe berer, Die mit ihm vertehrten.

> Dem giemt ber Breis, bak mabrhaft er gelebet, Der, hatt' er wenig auch in That erftrebet, Als Lude in ber Menfcheit wird empfunden, Wenn er ben Lebensfaben abgewunden.

> > Bierte Gebenftafel.

# Landwehr - Lientenant Theodor Freiherr von Rummel,

murbe am 15, April 1848 ju Landshut geboren. Obwohl ber Sohn eines verdienten Generals ber Armee, mar es nicht die militairifche Laufbahn, die er gu verfolgen gedachte. Er hatte fich bem Studium ber Rechtswiffenschaft gewidmet, bas er aber unterbrach, um als Ginjahrig-Freiwilliger am 10. Oftober 1868 beim 2. Infanterie-Regiment einzutreten,

Rach Bollenbung feiner einjährigen Dienftzeit wurde er am 1. Dt. tober 1869 Corporal in ber Referve, bann am 4. Dezember beffelben Jahres Landwehr=Offiziers=Adfpirant im 16. Landwehr=Bataillon. Folge ber Mobilifirung bes Beeres murbe er am 23. Juli 1870 gum Dienste beim 13. Infanterie=Regiment einberufen, mit welchem er am 30. Juli gegen Frantreich ausmarichirte.

Boll jugendlicher Frijde, pom beften Muthe befeelt, unverbroffen bei allen Anftrengungen bes ungewohnten Dienftes, nie nachgebend, wenn bei forcirten Mariden bie Ermubung fich geltend machen wollte ober wenn talte Bipountnächte bie Bequemlichteit bes paterlichen Saufes boppelt miffen ließen, zeigte von Rummel, daß ber militairifche Geift feines Baters auch auf ibn übergegangen war, und bag es nur einer fo ernften Belegenheit wie ber burch biefen blutigen Rrieg gebotenen bedurfte, um bas angeftammte Chraefubl und eine marme patriotifche Singebung als bas porberrichenbe Glement feines Charafters ju Tage ju forbern.

Rum Candmehr-Unterlieutenant beforbert, nahm er in biefer Stellung rühmlichen Antheil an bem Gefechte bei Beaumont am 30. August, an ber Schlacht bei Geban am 1. September und an ber Schlacht bei Coulmiers am 9. November, mo er wegen feines hervorragend tapfern Berbaltens mit bem Militair-Berdieuft-Rreuge II. Claffe becorirt murbe. Auch am 2. Dezember bei Loigny focht von Rummel mit belbenmutbiger Tapferfeit, nicht minder am 8. Dezember bei Beaumont, wo er burch einen Schuß in die rechte Bruft fcmer verwundet murbe. Rach Orleans gebracht, opferte er am 30. Dezember feinem Baterland, bem er mit Ruhm und

Ehre gebient, fein junges Leben.

Bierte Bebenftafel.

# Landwehr - Lieutenant Georg Scheubed,

ber Sohn bes Schneibermeifter Michael Scheubed, murbe geboren au Munden am 6. April 1847. Er befuchte bie Lateinschule und absolvirte im Nahre 1866 bas Bumnafium, morauf er im Berbfte beffelben Sabres bie

Universität München bezog.

Rachbem er bie philosophischen Stubien beenbet hatte. beaann er mit bem Fachftubium ber Jurisprudeng. Am 15. Marg 1868 trat er, um ber Wehrpflicht ju genügen, als Ginjahrig-Freiwilliger in bas 2. Infanterie-Regiment gu Munchen ein, vollendete bafelbit bas porgefchriebene Dienftjahr und fehrte am 15. Marg 1869 gu feinen Studien gurud. Dit ausbauerndem Fleife lag er nun feinem eigentlichen Berufe ob. in ber freubigen Soffnung, im Berbite 1870 bas juriftifche Eramen ablegen au fonnen : boch ber ingwijchen ausgebrochene Rrieg anberte bas Borbaben und es folgte nun ber junge Mann, befeelt von Begeifterung und Vaterland liebe, bem Rufe feines Ronigs.

Der alsbald jum Landmehr-Lieutenant im 15. Landmehr-Bataillon Ernannte wurde bem 13. Infanterie-Regiment augetheilt und am 1. Sep-

tember bem Regimente nachgeschicht.

Un ber erstmaligen Ginnahme von Orleans batte Scheubed rubmvollen Antheil genommen und wurde bafur öffentlich belobt; hierauf machte er mit feinem Regimente fammtliche blutigen Gefechte und Schlachten bes 1. bagerifchen Armee - Corps mit und murbe megen feiner berborragenben Leiftungen mit bem Militair-Berdienft-Orben II. Claffe belohnt,

Wenige Tage vor der für das 1. Armee-Corps eintretenden Waffenruhe, den 8. Dezember Abends, erhielt Scheubed in der Schlacht bei Beaugency eine schwere Unterleibsverwundung; nach disherigen Erhebungen wurde er in das Dorf "Grandes Chartes" bei Beaumont gedracht und soll nach den Angaden des behandelnden Arztes am 9. Dezember verschieden sen sein. Der Ort seines hinschedens und sein Erab konnten bis jest nicht genau ermittelt werden.

Bierte Bebenftafel.

# Unterlieutenant Frang Weber,

Sohn bes Igl. Oberförsters Weber, wurde geboren zu Rothenbuch im Speffart am 8. Februar 1869. Mer besuchte bie Lateinschule und bas Ihmnasium zu Würzburg, welches er im Jahre 1864 absolvirte.

Entschlossen, sich bem Forstwesen zu widmen, bezog er nach Beendigung ber Borlehre im Frühjahre 1865 bie Forstlehranstalt zu Aschaffenburg. Im Jahre 1864 conscribirt und auf ein Jahr zurücgestellt, wurde er im Monate April 1866, als ber Krieg auszubrechen brobte, zu ben Waffen einbetusen und am 15. Juni zum Lieutenant im 13. Insanterie-Regiment ernannt. Als solcher nahm Weber insbesondere an den Gesechten bei Robbors und Robbrunn Antbeil.

In letterem Gefechte erhielt er, feinem Juge bei einem Angriffe gegen bie feindliche Stellung fuhn vorangebend, einen Streificus, welcher zwei ftarte Bunben in ber rechten Wange verursachte und die außerfte Rafen-

fpite binmegriß.

Nach eingetretener Genesung wurde Franz Weber seinem Ansuchen zusolge beurlaubt, und seite seine durch den Krieg unterbrochenen Studien auf der Forstletpranslatt Aschaffenburg fort. Diese wurden im Herbste 1867 beendiget, worauf er den staatswirthschaftstichen Cursus an der Universität Würzburg besucht und zugleich auch die vorgeschriedene sorstamtliche Prazis an dem dortigen Forstamte ausübte.

Nachdem Beber das Staatsegamen im Herbste 1869 bestanden hatte, trat er am 14. Ottober desselben Jahres als Lieutenant wieder bei seinem Regimente in Ingolstadt ein, um nach der erforderlichen Dienstespräsens von

einem Jahre gur Landwehr als Offigier übergugeben.

Beim Ausbruche bes Krieges gegen Frankreich rückte er, ursprünglich jum Depot bestimmt, seinem Wunsche gemäß am 29. Juli 1870 mit seinem Regimente in das Held und betheiligte sich nach Mühen und Anstrengungen aller Art und durch längere Krantheit geschwächt, welche ihn jedoch keinen Augenblick von seinem Corps zurückhielt, gleichwohl an den Schlachten von Beaumont und Bazeilles in einer so rühmlichen Weise, daß er von seinen Vorgesehlen des eisernen Kreuzes sur würdig erksatt wurde. Troß erfolgter Erkrankung kehrte er zu seinem Regimente zurück. Bei dem Rückzuge des I. Armee-Corps von Orleans hatte das 2. Bataillon des 13. Insanterie-Regimentes, in und um Coulmiers, dem bestigen Stoße des

Feinbes entgegenzutrelen, und hier war es, am 9. November 1870, wo eine seinbliche Augel, während er in ber äußersten Feuerlinie ftandhaft und unerschütterlich mit der Erklärung aushiett, daß er sich heute das früher nicht erhaltene eiserne Areuz verdienen nüffe, seinem jungen Leben ein rasches Ende machte, zu früh für ihn und seine von Schmerz niedergebeugten Angehörigen, von denen sich noch beide Eltern und 5 Geschwister am Leben ein bestehen bestührt.

Mitten durch die Bruft geschoffen, sant er lautlos nieder und hauchte sofort seinen Geist aus. Seine Leiche mußte dem heftig nachdringenden Feinde übersaffen werden und soll von diesem mit vielen Schicksagenoffen

in bem Barte von Coulmiers begraben worben fein.

In diesem so verhängnisvollen Gesechte bewieß Beber eine folde Tapferteit, baß sich ber bamaige Stabshauptmann haag, welcher ihn langere Beit zu beobachten Gelegenheit hatte, zu ber Ertlärung veranlaßt fah, daß er entschloffen gewesen sei, ihn für eine gang besondere Auszeichnung zu empfeblen.

Offenheit und Aufrichtigteit, ein biederer Charafter und heiterer Sinn, verbunden mit achter humanität, waren Borgüge, welche ihn jum Lieblinge seiner Angehörigen und Befannten gemacht haben; fein außerordentlicher Muth ließ ihn vor feiner Gefahr zurudschreden und hielt ihn felb dann noch auf seinem Plage vor dem Keinde in dem heftigsten Augetregen fest, als an einen ersolgreichen Wieberstand nicht mehr zu deuten war.

Möge er saust ruben in fremder Erde als eines der vielen mit beißen Thränen beslagten Opser, nachdem es seinen Angehörigen wegen voraussichtlicher Unmöglichteit der Constatirung der Joenität der Leiche nicht vergönnt war, dem Dahingeschiedenen in der Heimath ein Grad zu bereiten.

Sweite Gebenftafel.

# 14. Infanterie-Regiment "Sartmann".

# Sanptmann Georg Wilhelm Mtmann,

geboren am 12. August 1830 zu Bapreuth, widmete sich, wie sein Bater, nachdem er drei Classen der Lateinschuse besucht hatte, dem Militairflande und trat als Freiwilliger am 23. September 1848 in das 15. Infanterie-Regiment. Den 31. März 1855 wurde er zum Unterlieutenant im 14. Infanterie-Regiment ernaunt, in welcher Charge er vom 1. Oktober 1859 bis zum gleichen Datum 1860 im Cadeten-Corps commandirt war. Den 29. Mai 1864 avancirte er zum Obersieutenant, am 1. August 1866 zum Hauptmann II. Casse.

Im Feldzuge jenes Jahres focht er in den Gefechten bei Dermbach, haunmelburg und helmstabt als Oberlieutenant der 1. Schüßen-Compagnie.

Bor Ausbruch bes Krieges im Jahre 1870 übernahm er bas Commanbo ber 2. Combagnie, bas er bis zu feinem Tobe inne hatte.

Mit seinen Untergebenen theilte er alle Entbehrungen der strapazieufen Mariche, begeistert führte er am 1. September seine Compagnie in den Rampf.

Es gelang Altmann, sofort beim ersten Eingreisen in das Gesecht Terrain zu gewinnen. Alle sich auf der Bahstatt bietenden Schwierigeiten wurden überwunden und troh namhaster Berlusse und der Uebermacht
des Gegners wurde auch das errungene Terrain behauptet. Altmanns
energische und umsichtige Führung wurde soson, anersaunt; schon während
des Gesechtes wurde er von Vorgesesten belobt und einer Anszeichnung sür
würdig erachtet. Als nach mehrstündigem Kampse, während dessen wiele
Beweise von Braddur gegeben hatte, der Compagnie die Munition zu
mangeln begann, sammelte Altmann den Rest seiner Leute und positire sich
mit der start becimirten Compagnie (wovoon bereits 3 Ofsiziere tampsunsähig geworden waren) an dem süddsstlichen Ende Balan's. Hier, als er
eben einem verwundeten Soldaten Muth und Hossmung zusprach, tras ihn
eine seinen berdunde kagel in den rechten Oberarm und einen Moment später das
zweite tödtliche Geschoß in die rechte Hüsse. Wenige Minuten nachher verichted er in den Armen einiger zu Hilse geeilter Soldaten.

Um 2. September wurde Hauptmann Altmann mit 10 anderen Rameraden an ber Oftlifiere von Balan mit allen militairifchen Ehren

feierlich bestattet.

Grite Gebenttafel.

# Sauptmann Julius Friedrich Chriftian Baubenbad,

geboren am 24. Februar 1833 zu Bayreuth, besucht in seiner Baterstadt die Lateinschule, absolvirte hierauf die Gewordschule und trat bereits in bem jugenblichen Alter von 15 Jahren in die Armee. Am 27. September 1848 wurde er als Freiwilliger in das 13. Insanterie-Regiment eingereibt.

In seinem 16. Jahre hatte er zum ersten Male Gelegenheit zum Kampfe für das Baterland auszuziehen. Baubenbach gehörte zu benjenigen Truppen, die im Jahre 1849 in Schleswig-Holstein gegen Danemark in's Feld zogen.

Den 22. Juni 1857 wurde er im 14. Jufanteric-Regiment zum Junker, den 28. Februar 1858 zum Unterlieutenant befördert. Am 20. Mai 1866 avancirte er zum Oberlieutenant und nahm damals Untheil an den Gefechten bei Dermbach, dammelburg und Helmstadt,

Beim Ausmarsch 1870 war Baudenbach Commandant der 3. Compagnie, während des Marsches wurde er, am 12. August, zum Hauptmann beförbert.

Baudenbach, der dem Tod schon in so manchen Gesechten in's Antlig geschaut hatte, marschirte auch jett muthig an der Spitse seiner Compagnie zum neuen Streit, durchdrungen von der hehren Pflicht, die er der Fahne zugeschworen, an der er treu und redlich sest gehalten hat — bis zum Tode.

Am 1. September Nachmittags griff seine Compagnie in bas Gefecht ein. Er führte bieselbe burch ben Part bes Dorfes Balan gegen bie feinblichen Reihen, burch Wort und Beispiel seine Mannichaft begeisternb. Bevor noch das Ende des Parkes erreicht war, traf ihn eine feinbliche Rugel in den Hals. Er fant um und verschied, seine letzten Worte noch

jur Anfeuerung an feine Golbaten richtenb.

Er ruht im gemeinschaftlichen Grabe mit einem feiner intimsten Freunde, Lieutenant Wild vom 15. Insanterie-Regiment, — an der Oftlisser von Balan bestattete man den tapferen Hauptmann mit allen militairischen Ehren am 2. September früh 11 Uhr.

3meite Bebenftafel.

# Bauptmann Conrad Borlomus,

war geboren am 16. September 1819 zu Nürnberg, als Sohn des Pfragners Horlowns daselbst. Am 1. März 1841 wurde er als militairpstichtig zur Fahne einderusen, und zunächst dem 2. Chevauxlegers-Rezienent zugetheilt. Er dibete sich in kurzer Zeit als tüchtiger Keiter aus. 1848 wurde er zum Unterlieutenant im 14. Regimente ernannt. In demfelden Jahre kam er mit seinem Rezimente nach Germersbeim, als die Hestung in Belagerungszustund erklärt war. 1851 marschitte er sodann mit seinem Bataillone nach hessen erklärt war. 1851 marschitte er sodann mit seinem Bataillone nach hessen erklärt war. 1851 marschitte er sodann mit seinem Bataillone nach hessen zu war Derelieutenant im 14. Rezimente besärdert. Die Ernennung zum Hauptmann II. Classe ersolgte den 20. Mai 1866, in welchem Jahr er mit der 8. Schülzen-Compagnie in's Feld rückte. Das Bataillon unter Commando des Majors von Michels war mit zur Sicherung der Ostbahnlinien gegen Norden bestimmt, jedoch bald ersolgte der Rückzug jener Truppentheile nach Ingolstadt. Am 1. August wurde Horlowas zum Hauptmann I. Classe besördert.

Als 1870 Frankreich ben Krieg ertiart hatte, marichirte hauptmann horlomus am 28. Juli mit feinem Bataillone aus, alles Liebe, was er

in ber Beimath befaß, einer höheren ichugenben Sand überlaffenb.

Seine Tüchtigkeit, seine Bravour bewährte sich auch in ber mörderischen Schlacht von Sedan. Nachdem Horlomus alle Anordnungen in der Compagnie getroffen hatte, ging er selbst in die Plänklerkette vor, um sich von der richtigen Befolgung seiner gegebenen Beschle zu überzeugen. Nur turze Zeit konnte er hier im nordöstlichen Theile des die Beaumont gelegenen Parks seine Thätigkeit entsalten, denn alsbald traf ihn die tödtliche Kugel. Schwer verwundet transportirte man ihn auf den Berbandpsatz nach Balan, und nach Anlegung des ersten Berbandes nach Bazeilles. Noch mehrere Taze hatte er an seiner schwerzhaften Wunde zu seiden, dis ihn der Tod von den Schwerzen erlösse.

Seine Leiche ruht bei Bageilles.

Bweite Gebenttafel.

# Bauptmann Friedrich Lauterbach,

geboren am 11. Marg 1836 gu Amberg, trat am 1. Oftober 1848 in bas Cabeten-Corps und wurde nach Bollenbung eines biahrigen Lehrfurjes

am 15. August 1855 jum Junter in biefer Anftalt ernannt, Die er, nach feiner am 1. Juli 1856 erfolgten Beforberung jum Unterlieutenant im 14. Infanterie-Regiment Banbt, berließ.

Um 17. Juli 1856 trat er ben Dienft als Unterlieutenant im obengenannten Regimente an, murbe am 23. November 1863 gum Oberlieutenant beförbert und machte als folder mabrend bes Feldauges im Sabre 1866 bie Gefechte bei Cella, Sammelburg und Belmftabt mit.

Am 1. August besfelben Jahres avancirte er jum Sauptmann II. Claffe. in welcher Charge er am 28. Juli 1870 mit bem 3. Felbbataillon ausmarichirte, nachdem noch ben Tag vorber feine Trauung erfolgt mar.

Schon menige Tage nachber gleich beim erften Busammentreffen mit bem Feinde am 4. Auguft 1870, murbe Sauptmann Lauterbach, als bas Bataillon gegen Beiffenburg jum Angriff vorgegangen mar, fcmer verwundet, er erlag biefer Bermundung am Morgen bes 5. Muguft in bem naben bagerifden Dorfe Schweigen. Seine Leiche murbe nach Rurnbera geschafft und bort unter großer Betheiligung ber Bevolterung auf bem Friebhofe bestattet.

Erfte Bebenftafel.

#### Oberlieutenant Arthur Schubmacher,

geboren ju Rurnberg am 16. Juni 1839 als ber Cobn bes General-Major Schuhmacher, wurde am 1. Oftober 1852 in bas Cabeten-Corps aufgenommen, er verließ biese Anstalt bei feiner am 16, August 1858 ftattgefundenen Ernennung jum Junter im 7. Infanterie-Regiment Sobenhaufen. am 16. Mai 1859 murbe er zum Unterlieutenant beförbert.

Den 21. Rovember 1859 tam er burch Taufch ju bem 14. Infanterie-Regiment, in welchem er auch bei feiner Beforberung gum Ober-

lieutenant, Die am 20. Mai 1866 erfolgte, perblieb.

3m Nabre 1866 machte er ben Welbang mit. Geiner vielfeitigen Bermenbbarteit megen wurde ibm auch ber Unterricht ber Ginjabrig-Freiwilligen übertragen, eine Aufgabe, ber er in vorzüglicher Beife gerecht murbe, Rurg bor Beginn bes Rrieges 1870 murbe er, als einer ber Melteften in feiner Charge, jum Compagnie-Commandanten ernannt.

Am 4. August 1870, als bas Bataillon auf ber Lanbauer Strafe bis auf wenige hundert Schritte gegen bas Beiffenburger Thor porbrang, erhielt Oberlieutenant Schuhmacher, an ber Spite feiner Compagnie, Die er mit erhobenem Gabel anfeuerte, burch ein von ben Ballen von Beiffenburg tommenbes Beichof eine tobtliche Bermundung, nach wenigen Minuten gab er feinen Beift auf. Souhmacher mar feinen Untergebenen ftets ein mufterhaftes Beifpiel, ein liebevoll forgenber Freund, feine Rameraben ichagten ibn wegen feines ehrenhaften, zuverläffigen Charafters, megen feiner Strebfamteit. Die Leiche bes Oberlieutenant Schuhmacher, welche man querft in ber Rabe von Beiffenburg bestattete, murbe fpater nach Mugsburg übergeführt.

Erfte Bebenttatel.

# Unterlieutenant Julius Briegmeyer,

war geboren am 15. Marg 1842 gu Rurnberg, mo fein Bater als Raufmann jeinen Wohnsit hatte. Er besuchte die dortige Lateinichule, Die er ipater verließ, um bei feinem Bater Die Raufmanufchaft au erlernen. Mm 27. Juni 1859 trat er im 17. Lebensjahre freiwillig beim 14. Regimente als Colbat ein. Rach Ablauf ber biabrigen Dienstzeit manbte er fich wieder feinem fruheren Beruf gu. Bei Beginn bes Rrieges 1866 trat er auftatt feines Brubers am 3. Dai besfelben Nahres abermals beim 14. Regimente ein. Rurge Zeit barauf, am 6. Juli 1866 murbe er gum Unterlieutenant im 14. Regimente beforbert und machte als folder ben Feldung mit; burch fein braves und muthiges Berhalten mahrend biefes Rrieges erwarb er fich volle Auertenung feiner Borgefetten. 218 im Jahre 1870 Deutschland feine Gohne gu ben Baffen rief, mar auch er hochbegeiftert für Die heilige Cache bes Baterlandes. Um 28. Juli fagte er ber altehrmurbigen Roris Lebemohl. In Ertragung aller Mübieligfeiten und Strapaben fucte er ftets feiner Mannichaft mit gutem Beifviele vorangu-Sein rubiges und unverbroffenes Beuehmen in allen Gefahren bes Rrieges bemahrte er auch treulich in ber Schlacht pou Geban. Die achte Compagnie batte bereits ihren Sauptmann und alteren Lieutenant im Barte bei Balan verloren. Da übernahm Griegmener bas Commando, bald fiel auch er burd zwei feindliche Rugeln getroffen, an ber Stelle, mo basfelbe Schidfal fury gubor feinen hauptmann ereilt hatte. Schwer vermundet murbe er auf ben Berbandplat ju Balan geichafft und nach Aulegung bes erften Berbandes nach Bageilles gebracht. Geine Geelenrube, Die er in jeder Lage bes Lebens an ben Tag legte, verließ ibn auch nicht beim Abichied aus diefer Welt. Als ihm die Mergte Eroft gufprechen wollten, bat er fie bringend, lieber feinen verwundeten Rameraben Gulfe gu bringen, ba ibm boch ber fichere Tod beporftebe. Rach turgen aber ichmeren Leiben vericied er. Seine irdifche Sulle murbe mit jo vielen Anbern, die ben fugen und ebrenpollen Tob für's Baterland erlitten, bei Bageilles gur Groe bestattet.

Bierte Gebenttafel.

# Unterlieutenant Rarl Bermann,

geboren am 22. April 1830 zu Culmbach, trat am 27. Februar 1851 als Freiwilliger in das 14. Insanterie-Regiment, wurde am 11. April 1851 zum Bizcorporal ernaunt, am 1. September 1852 zum Corporal, am 1. Juli 1857 zum Sergeanten, am 16. Mai 1866 zum Feldwebel und endsich am 17. Juli desselben Jahres zum Unterlieutenant besortet und nahm an mehreren Gesechten des Keldzuges 1866 Theil.

Acht Tage nach dem Ausmariche aus der Garnison, am 4. August 1870, wurde Unterlieutenant hermann, nachdem das Bataillon bei Schweigen die bayerische Grenze überschritten und den Bormarsch gegen Weissenburg begonnen hatte, von einer seindlichen Kugel erreicht, er war sofort todt.

Seine Begrabnifftelle befindet fich in ber Rabe von Beiffenburg.

3meite Bebenttafel.

#### Unterlieutenant Guntram Riefer.

erblidte bas Licht ber Welt am 21. September 1844 ju Obereichstätt, wo fein Bater bas Umt eines bergoglich leuchtenbergifden Bergmeifters begleitete. Seinen erften Schulunterricht genoß er gu Gichftatt, fiebelte aber bald mit feinem Bater nach Rurnberg über, um hier in das Gymnafium Im Berbite 1863 abfolvirte er bie Anftalt mit gunftigem Erfolge. Bu feinem Lebensberufe hatte Riefer die Forftwiffenschaft ermählt. Seine Laufbahn als Forstmann begann er auf ber Revierförfterei gu Beroldsberg und bezog fodann 1864 die Forstschule in Ajchaffenburg. Sier ichloß er fich einem Rreife von Junglingen an, Die eingebendes, wiffenschaftliches Stubium mit froblichem, gefelligen Bufammenleben zu vereinigen wußten. 3m Dai 1866 murbe Riefer gur Fahne einberufen und freudigen Duthes gog er nach Ingolftadt jum 7. Infanterie-Regiment. Schon am 18. Juni 1866 murbe er jum Lieutenant im 14. Infanterie = Regimente beforbert und marichirte am 8. Juli von Nurnberg junachit nach Bulbfaffen und Berned, fpater nach Ingolftadt, mobin fein Bataillon als Befatungsbataillon verlegt murbe. Er fagte feiner bisberigen Laufbabn für immer Balet, um gum Militairstand überzutreten. Im Oftober des Jahrs 1867 wurde Riefer in Folge einge= fandter Probezeichnung ins topographische Bureau nach München berufen. Mit Beginn bes Rrieges gegen Franfreich mar er jum Ctappen-Abiutant bei einer Ctappe in der Pfalg bestimmt und auch bereits ernannt; der brave Offizier wollte iedoch in Diesem beiligen Rriege gegen ben Feind Deutsch= lands mit in ben erften Reiben fampfen. Seinen fortgefetten Unftrengungen gelang es auch endlich, feinem Buniche Gebor zu verichaffen und abermals jum Dienfte bei feinem 14. Regimente einguruden. Um 28. Juli 1870 marichirte er mit bemfelben aus Nurnberg bochbegeistert für bie Sache bes Baterlandes. In dem Gefechte bei Weißenburg ftand fein Bataillon in Referve und tam nicht mehr gur Action, bas Gleiche mar in ber Schlacht bei Borth ber Fall, nur gegen Abend murbe die Berfolgung bes Feindes bis Riederbroun von feinem Bataillon unterftugt. Rach vielen anftrengen= ben Mariden und beidwerlichen Bivouges brachen die ewig bentwürdigen Tage ber Schlacht bei Geban an. Riefer eben im Begriffe, gur Bebedung ber Fabue die nothige Mannichaft zu commandiren, murbe durch bas tobt= liche Befchog bei Bertheibigung bes norboftlichen Theils bes bei Balan gelegenen Barts getroffen. Schwer verwundet transportirte man ihn gunachft auf bem Berbandplat nach Balan und nach angelegtem erften Berbande nach Bageilles. Rur noch wenige Stunden war es ihm vergonnt gu leben; er verfchied am 2. September von bem Bewußsein getragen, bag auch er feine Pflicht als ehrliebender Golbat bis jum letten Lebenshauche erfüllt habe und für eine beilige und gerechte Sache gefallen fei.

Bei Bazeilles hat man feine Leiche beftattet.

Erfte Gebenttafel.

# Unterlieutenant Theodor Minderlein,

geboren am 17. Marg 1848 gu Dingolfing, erhielt feine erfte Erziehung im Rlofter Metten, von wo er in die Lateinschule gu Afchaffenburg über-

trat und die 4 Klassen berselben absolvirte. Da er schon früh eine große Liebe jum Militairstand begte, trat er am 2. August 1862 freiwissig in das 4. Infanterie-Regiment, aus dem er am 20. Mai 1866 als Untersteutenant in das 14. Infanterie-Regiments versetzt wurde.

Während des Feldzuges jenes Jahres ftand er im 4. Bataillon feines Regiments, das dem Oftcorps zugetheilt war und nicht zum Kampf tam. Um so freudiger widerhallte der Ruf zum Kampf in feinem Innern, als

Franfreich 1870 ben Rrieg erffarte.

Bei Seban am 1. September 1870 wurde Minderlein zum erstenmal Gelegenheit geboten, dem Feinde Auge in Auge gegenüber zu stehen. Er führte den Schüßenzug der dritten Compagnie, seinen Untergebenen fühn vorangesend; durmee-Besehl vom 11. Ottober 1870 wurde er dethalb belobt. Bor dem Dorse Balan, im Augenblick eines erneuten Bordringens, tras ihn eine seindliche Augel in die sinke Brust, die zum Rücken wieder herausging und ihn zu weiterem Kampse sofort untätig machte. Er wurde zunächst auf den Berbandplaß nach Balan geschafft, am 2. September nach Bazeilles und von da nach Remilly evacuirt. Sein Zustand gab Ansfangs gegründete Aussicht auf vollständige Wiederberstellung; auch er selbst sprach sich in einem Briefe furz vor seinem Tode noch in diesem Sinne aus, hoffend bald zu genesen, um dann nochmals seine Kräfte dem Baterlande zu weißert.

Um 11. September erlag er jedoch seinen Bunden zu Remilly. Seine Kameraden verloren an ihm einen liebenswürdigen Genoffen, seine

Untergebenen einen tapferen Führer.

Dritte Gebenttafel.

# Unterlieutenant Joseph Sattler,

ift geboren am 15. Oftober 1845 ju Balbfaffen, Begirtsamts Tirfdenreuth, wo sein Bater tönigl. Revisionsbeamter war. In frühester Jugend fiedelte er in Folge ber Bersehung seines Baters nach Hof über. Dort besuchte er die Lateinschule und absolvirte bas Gymnafium im Berbfte 1863. Er war entichloffen, fich bem geiftlichen Stanbe ju wibmen, baber er nach beftandenem Absolutorium bas Lyceum ju Bamberg besuchte. Als er einen tieferen Einblid in ben erwählten Beruf gewann, fagte ihm berfelbe nicht mehr ju; er entichloß fich baber im Frühjahre 1864 jum Militairftand überzutreten und ließ fich beim 15. Infanterie-Regiment einreiben. Bei Ausbruch bes Rrieges 1866 wurde Sattler am 20. Mai jum Unterlieutenant im 14. Regimente ernannt, marschirte jedoch nicht mit aus, fonbern siebelte mit ber Depotcompagnie nach Ingolftabt über. Den 28. Juli 1870 jog Sattler freudigen Bergens mit feinem Bataillon aus ber Am bentwürdigen 1. Geptember 1870, als feine Compagnie ins Gefecht eingriff, war er als Commandant ber Referve beauftragt, binter bem Part von Balan gurudgubleiben. Als aber in ber Blantlerlinic bald größere Luden entstanden, rudte bie Referve gur Berftartung berfelben por und nahm hinter einer Bede Stellung. Dier be

# Unterlieutenant Theodor Bogt,

wurde geboren am 8. Mai 1846 zu Stödach bei Forchheim, wo sein Bater Schullehrer war. Später kam Bogt auf das Gymnasium zu Bamberg, da er auf den Wunsch seiner Eltern sich zum geistlichen Stande ausbilden sollte. Er fühlte hiezu jedoch nicht den Beruf in sich und entschloß sich im Einverständniß mit seinen Eltern zum Militairstande überzutreten. Um 15. März 1865 trat er als Freiwilliger in das 14. Jusauterie-Regiment. Bei seiner Luft und Liebe zu dem von ihm erwählten Stande hatte er sich basd

bie Anertennung feiner Borgefetten erworben.

3m Rriege 1866 tampfte Bogt als Corporal bei Cella . Sammelbura und Selmftabt. Weil er fich als braver und tapferer Solbat bewährt hatte. wurde er am 1. August 1866 jum Unterlieutenant im 14. Regimente beförbert. Am 28. Juli 1870 gog er, erfüllt von opferfreudigem Muth. aus der Garnifon Rurnberg. Froben Ginnes ertrug er alle beschwerlichen Mariche und Bivouges und bewies feinen Mannesmuth auch in ber Schlacht von Seban. Dit nur Wenigen batte er ein Balbeben befett und mar bereits von einer breifachen feindlichen Uebermacht umgingelt, aber mit ben Worten "Fangen laffen wir uns nicht, lieber tobt" munterte er fein fleines Sauflein auf und es gelang ihm auch, fich burchzuschagen. Der Befangenichaft gludlich entgangen, jog er fich nach Balan gurud, fammelte bort feine Mannichaft, um aufs Neue gegen ben Feind vorzugeben. 3m beftigften Rugelregen bielt Bogt eine Stunde lang einen Balbfaum befett, bis ein heftiges Artilleriefeuer von unferer Seite begann und ber Schlacht ein Ende machte. Den Marich nach Baris hatte Bogt mit feinem Bataillon gludlich gurudgelegt. Am Morgen bes 19. September taum in Die Feuerlinie vorgerudt, traf ihn auf ber Strage gwifden Betit-Bicetre und ber Reboute von Chatillon ein Granatiplitter; er mar in die rechte Seite bes Ropfes eingedrungen und tobtete ihn fofort. Roch an bemfelben Tage murbe er bei Betit-Bicetre beerdigt, nach einigen Tagen aber bestattete man ben Dabingefdiedenen in geweihter Erbe auf bem Rirchhofe gu Biebres unter gablreicher Theilnahme feiner Rameraben.

Ameite Bebenftafel.

# Landwehr-Unterlieutenant Georg Walter,

wurde am 2. Marg 1849 gu Langengenn bei Fürth geboren. Er befuchte bie Rreisgewerbichule gu Rurnberg und fpater auch bie polytechnische Schule bafelbit. Bu feiner weiteren Ausbildung begab er fich auf die polytechnische Soch= foule nach Stuttgart. Um 1. Oftober 1868 trat berfelbe als Ginjabrig-Freiwilliger beim 14. Regimente ein. Dit großem Gifer widmete er fich dem Dienft, jo bag er auch nach Ablanf ber Dienftzeit die Brufung mit bestem Erfolge bestand. Um 19. November 1869 murbe er aum Landmehr=Offigiers=Abfpiranten ernannt, nachbem er bereits feine frubere burgerliche Stellung wieder eingenommen hatte. Am 28. Juli eilte er mit ber 7. Compagnie bes 14. Regiments an die Grenze bes Baterlands. Bum Landwehr=Unterlientenant beforbert, gewann fich Balter balb bie Liebe feiner Rameraden, die Achtung und bas Bertrauen feiner Untergebenen. Durch Entfagungen jeder Art fuchte er feiner Manufchaft auf bem Marich ein aufmunterndes Beifpiel ju geben und bie Begeifterung berfelben rege ju erhalten. Un bem Tage von Seban ging er an ber Spige feiner Abthei= lung gegen eine von feinblicher Infanteric ftart vertheibigte Gartenmauer mit aller Energie por. Mit nur Benigen gelangte er an biefelbe und ba auch jest ber Feind nicht jum Beichen gebracht war, machte bie fleine aber muthige Schaar, welche Balter commandirte, einen erfolgreichen Angriff Balter toftete biefe Attaque bas Leben, benn aus mit bem Bajonet. nachfter Nabe traf ibn bas tobtliche Blei. Der Leichnam bes belbenmuthigen Landwehr = Offiziers liegt in ber Nabe von Balan begraben. Baperifche Ruraffiere ermiefen ihm die lette Ehre.

Dritte Gebenttafel.

# Landwehr-Offiziers-Abspirant Leonhard Ernft Bolleth,

erblidte bas Licht ber Welt am 1. Januar 1851 gu Rurnberg, als ber Sohn bes Raufmanns Bolleth. Da er fich bem Stanbe feines ichon frub verstorbenen Baters widmen wollte, genog er feinen ersten Unterricht in ber Sandelsichule zu Nürnberg, die er mit gunftigem Erfolge absolvirte. 15. Mary 1869 trat er als Einjährig = Freiwilliger beim 14. Infanterie-Regimente ein. Durch feine Liebe jum militairifchen Stande, burch feine Bunftlichkeit und große Bflichttreue im Dienste batte er fich balb bag Bertrauen feiner Borgefesten erworben, mahrend ihm andrerfeits fein offenes und guvorfommendes Benehmen, fowie fein ernftes, gefettes Befen in furger Beit bie Buneigung feiner Rameraben verschafft hatten. Da Bolleth nach Ablauf feines Dienftjahres fich ju weiterer faufmannifden Ausbildung ins Ausland begeben wollte und hiezu als Golbat ohne Charge leichter bie militairifde Erlaubnik au erhalten glaubte, unterzog er fich ber Offigiers-Brufung nicht. Bon Nurnberg begab er fich nach Savre und trat in einem bortigen Sandlungshaufe ein. In Diefer Stellung trafen ibn Die Ereigniffe bes Monats Juli 1870. Rafch entschlossen reifte er, ba ihm ber birecte Weg nach Deutschland icon versperrt war, über London und Samburg in bie Heimath. Am 28. Juli sagte er seiner lieben Baterstadt Lebewohl. Nach ben anstrengenden Märschen begrüßte er ben Tag von Sedan mit Freuden. Unerschroden drang Bolleth am 1. September in die Feuerlinie vor und ermunterte durch sein waderes Benehmen während 24. Stunden seine Mannschaft zu träftigem Widerstande, da siel er als Soldat mit der Basse in der Hand södlich getrossen. Am 9. September 1870 wurde er zur Belohnung für sein waderes und ausopferndes Verhalten während der Schlacht zum Landwehr-Ofsiziers-Abspiranten im 23. Landwehr-Bataillon ernannt. Ju sener Zeit bedte den braden Kämpfer bereits die Erde.

Außer diesem trefslichen Sohn hat die schwergebeugte Mutter noch einen zweiten Sohn im Dienste des Baterlandes verloren. Der jüngere Bolleth war mit der von Nürnderg ausgesandten Sanitätscolonne freiwillig in's Feld gezogen, um den verwundeten und tranten Ariegern Hille war die Sanitäter in den Lazarethen zu Dondgerie bewährt. In Folge der alsusorhen Anstrengungen entwickte sich bei ihm ein typhöses Fieder, dem er weit von der Heimath erlag. Während sein auf dem Felde der Ehre gebliebener Bruder bei Sedan in die Erde gebettet wurde, transportirte man seine Leiche nach Nürnderg, wo sie auf dem Johannis-Kirchhose zur ewigen Rube bestattet worden ist.

Bierte Gebenftafel.

# 15. Infanterie-Regiment "König Johann von Sachsen".

# Major Theodor Schieder,

geboren den 4. April 1822 zu Amberg, als Sohn des nachmaligen Oberappellraths Schieder, wurde im Cadeten-Corps zu Münden erzogen und trat am 18. August 1842 als Junker in das 3. Infanterie-Regiment. Am 15. Dezember 1843 zum Unterlientenant im Infanterie-Regiment, König" beförbert, diente er später im 12. und 7. Infanterie-Regiment, avancirte am 17. Mai 1849 zum Oberlieutenant und machte als solcher den Feldzug gegen Dänemart mit. 1856 zum 15. Infanterie-Regiment versetz, rüdte Schieder am 31. Dezember 1858 zum Hauptmann im 12. Infanterie-Regiment vor, kam aber am 28. Februar 1866 durch Taussch wieder in das 15. Infanterie-Regiment, in welchem er als Commandant der 2. Compagnie an dem Feldzug 1866 Theil nahm. Um 12. März 1869 zum Major avancirt, commandirte er das 3. Bataillon im Kriege gegen Frantreich, an dessen er des Sont Valan in der Schlacht dei Sedan am 1. September 1870 am rechten Fuße schuer versumdet vourde.

Bei ber alsbalbigen Evacuation ber Felbspitäler wurde Major Schieber nach Bruffel transportirt, bort im haufe eines reichen Privatmannes auf-

genommen und auf das Sorgfältigste gepflegt. Der am 19. September unabweislich nothwendigen Amputation des schwerverletten Beines erlag der Berwundete am daraufsolgenden Tage.

Seine Gemahlin ließ die Leiche nach Munchen transportiren und

bort auf bem füblichen Rirchhofe in ber Familien-Gruft beifegen.

Dritte Gebenttafel.

# Dauptmann Daniel Runt,

geboren am 24. Januar 1829 zu Niederarnbach, Bezirksamt Schrobenhausen, wo sein Bater Landwirth war, trat am 1. Mai 1848 aus dem Gymnassum freiwillig in das 7. Infanterie-Regiment ein, in dessen Cabetenschule er den Grund zu seiner militairischen Bildung legte, die er, als Unteroffizier mehrere Jahre im topographischen Bureau des General-Quartiermeisterstads commandirt, in dieser Anstalt vervollsommnete.

3m Jahre 1849 machte er als Unteroffizier ben Feldzug gegen

Danemart mit.

Am 31. März 1855 zum Unterlieutenant im 10. Infanterie-Regiment besörbert, wurde er am 1. November 1859 wieder zu den Arbeiten im topographischen Bureau auf 4 Jahre commandirt. Der längeren Thätigkeit in diesem Bureau verdankte Hauptmann Funk seine praktischen Kenntnisse in der Topographie und seine Gewandtheit im militairischen Aufnehmen.

Am 29. Mai 1864 zum Oberlieutenant befördert, machte er den Feldzug des Jahres 1866 mit, in dem er für seine im Gesechte bei Uettingen bewiesene Tapferkeit das Ritterkreuz II. Classe das baperischen

Militair=Berdienft=Ordens erhielt.

Noch im nämlichen Jahre am 1. August rudte Funt zum Sauptmann vor und tam am 5. September 1867 durch Taufch in das 15. In-

fanterie=Regiment.

An der Spise der 6. Compagnie marschirte er im Jahre 1870 in's Feld gegen Frankreich und sand dei Erstürmung eines Hausse nordöstlich des Ortes Basan am 1. September, von einer Augel getroffen, den Heldentod. Er ruht mit vielen seiner Ameradden in einer Parkanlage bei genanntem Orte. Funt war ein Offizier von hervorragender wissenschaftlicher Bildung, von großem persönlichen Muth, zäher Energie und Pünkstlichkeit im Dienst. Jener erste September zerstörte ein bis daßin ungetrübtes eheliches Glück und machte ein liebes Kind zur trauernden Waite.

Rmeite Gebenttafel.

# Bauptmann Friedrich Lug,

geboren am 25. Februar 1829 zu Geiflohe, Bezirksamts Weiffenburg, trat am 9. Ottober 1849 freiwillig in das 1. Infanterie-Regiment. Die gut

organisite Cadeten-Schute dieses Regiments gab ihm als Unteroffizier Gelegenheit, seine trefflichen Anlagen und seinen unermüblichen Fieis zu seiner militairwissenschaftlichen Ausbildung zu verwerthen. Seine am 3. März 1855 ersolgte Besörberung zum Untersieutenant im 15. Ansanterie-Regiment war ihm ein Anlaß, seine Studien in allen militairischen Zweigen um so ernster sortzubetreiben, die er namentlich in der Wassenland durch einen einjährigen praktischen Curs in der Gewehr-Fabrit zu Amberg nutzbar zu machen vonste.

Am 26. Januar 1865 rudte er zum Obersieutenant, am 1. August 1866 zum Hauptmann vor, vom 1. Februar 1862 bis 11. März 1865

war er als Bataillons-Abiutant verwendet worden.

Im Feldzuge 1866 sungirte Obersieutenant Luz als Stabsobersieutenant bes 2. Bataillons, namentlich im Gesechte bei Kissingen entwickelte er dadurch eine so ersolgreiche Thätigsteit, daß er in der vorbersten Gesechtslinie sur den Rücktransport der Verwundeten Sorge trug, und manchem Schwerverwundeten durch Anlegung des ersten Berbandes das Leben rettete. Er hatte sich große Fertigteit in dieser Richtung angeeignet, nachdem er in der 3. Santialis-Compagnie einen praktischen Diensteuns bestanden hatte, Bür sein wackeres Berhalten wurde Obersieutenant Luz durch Armee-Besel vom 21. Juli 1866 belobt.

Beim Ausbruch des Krieges gegen Frankreich im Jahre 1870 wurde Luz an die Spihe der 3. Compagnie berusen. In der Schlacht bei Sedan sand er beim Sturm auf die vom Feinde besehren Parkanlagen von Balan, von zwei Gewehrschießen im Oberschenkel und durch die Hand getrossen, gegen 4 Uhr Nachmittags den Tod, nachdem er durch einen Schuß in's Gesicht schon vorher verletzt war. In der erstürmten Parkanlage wurde er mit vielen seiner Kameraden beerdigt, später aber nach München gebracht.

Erfte Bebenttafel.

# Sauptmann Julius Paravifo,

geboren am 24. Januar 1825 zu Wasserburg, trat am 28. April 1848 freiwillig in bas 3. Insanterie-Regiment ein, in bem er noch im nämlichen Jahre am 1. August zum Untersientenant besörbert wurde. In Hosge allerhöchster Entschliebung vom 5. September 1857 zum 15. Insanterie-Regiment versetzt, rücke er am 16. Mai 1859 zum Obersieutenant, am 20. Mai 1866 zum Hauptmann II. Classe und am 27. Februar 1870 zum Hauptmann I. Classe vor.

Als Commandant ber 12. Compagnie zog er im Jahre 1866 in's Feld, fampfte tapfer in ben Gesechten bei Diborf, Kiffingen und Helmstadt, und wurde namentlich wegen guter Führung seiner Compagnie im Gesechte

bei Riffingen durch Armeebefehl vom 21. Auguft 1866 belobt.

Im Jahre 1870 marschirte er an der Spize derselben Compagnie wieder aus. In der Schlacht bei Sedan am 1. September wurde ihm die Aufgabe, den süblichen Theil des Dorfes Balan zu erstürmen, er mußte aber bald an Stelle des schwerderwundeten Majors Schieder das Bataillons Commando übernehmen und fiel nach turzer Zeit, stets durch Tapferleit voranseuchtend, von einer Gewehrlugel tödtlich in den Unterleib getroffen. Er ruht mit vielen Kameraden in einer Parkanlage bei genanntem Orte.

Erfte Bebenttafel.

# Bauptmann Joseph Sammiller,

geboren am 30. August 1823 zu Amberg, trat schon im Alter von 16 Jahren am 29. Juli 1839 freiwillig aus der 2. Gymnasia-Classe in das Insanterie-Regiment Hertling ein, wo er in der Regiments- und Cadetenschule feine militairische Ausbildung erlangte.

Am 21. August 1848 avancirte Sammiller zum Unterlientenant im 15. Insanterie-Regiment, am 16. Mai 1859 zum Oberlieutenant und wurde am 31. März 1866 als Hauptmann II. Classe sum 14. Insanterie-Regiment versetz, aus dem er jedoch schon am 25. April 1866 durch

Taufch wieber in das 15. Infanterie=Regiment gurudtrat.

Als Commandant der 11. Compagnie machte er mit dem 3. Batailson den Feldzug im Jahre 1866 mit und kampfte in den Gesechten bei Didors, Kissingen und Hemstadt. An der Spihe derselben Compagnie zog er auch im Jahre 1870 gegen Frankreich, wurde aber in der Schlacht dei Sedan am 1. September beim Sturm auf das von den Franzosen hartnädig vertheidigte Dorf Basan von einem Granatstüd derart auf die Brust getrossen, daß er ohne sichtsbare äußere Berlehung eine Erschütterung der inneren Organe erlitt, welche nach einigen Tagen seinen Tod zur Folge hatte. Er starb am 9. September 1870 im Feldspital zu Bazeises und wurde mit mehreren anderen Kameraden in einem Schlößgarten begraben.

Seine Wittwe ließ ben Leidnam nach Neuburg überführen, wo er am 6. Marz im bortigen Friedhofe mit militairischen Ehren zu Rube be-

ftattet murbe.

Dritte Gebenttafel.

# Oberlieutenant Beinrich von Magerhofen,

geboren zu Grabenstätt am Chiemsee ben 1. Mai 1846 als Sohn bes Gutsbesitzers von Mayerhosen. Er besuchte zuerst die beutsche Schule in seinem Geburtsorte, dann in Traunstein. Nachdem er sich hierauf seiner weiteren Fortbildung an der Gewerbschule in München mit Ersolg gewidmet hatte, trat er, da er eine besondere Borliebe für den Militairstand in sich sichte, im Ottober 1864 in die Armee ein. Bald rückte er zum Unterossitzier im Insanterie-Leib-Regimente vor.

Stets das höhere Ziel, das er sich gesteckt hatte, im Auge behaltend, bereitete er sich durch Selbststudium und Privat-Unterricht mit großem Eiser zum Cintritte in die Kriegsschule vor. Der Ersolg sehste nicht. Das Jahr 1866 brachte ihm am 20. Mai die Ernennung zum Junker im 15. Insankerie-Regimente und schon am 18. Juni desselben Jahres solgte seine Beförberung zum Lieutenant im nämlichen Regimente, in welchem auch sein älterer Bruber im gleichen Nange biente.

Nach dem Feldzuge setzte er das Studium der Misitairwissenschaft mit gleichem Eiser fort, so daß ihn der große nationale Arieg gegen Frankreich wohlausgerüstet mit den ersorderlichen Kenntuissen in seiner Wasse tras.

Mit tobesmuthiger Begeisterung eilte er, ohne die Einberufung aus bem Urlaube, ben er bei feiner ibn gartlich liebenben Mutter im Gebirge

zubrachte, abzumarten, ju ben Fahnen.

Die zwei ersten Kuhmestage dieses benkwürdigen Krieges, der 4. und 6. Angust, boten ihm nicht die ersehnte Gelegenheit, sich auszuzeichnen, desto mehr die Entscheidungssichlacht bei Sedan. hier führte er am 1. September die Erstürmung des Oorfes Balau, nachdem sein Hauptmann gefallen, die Compagnie im dichtesten Augelregen mit größter Bravour gegen die im Parte von Balan andrängenden Franzosen, die ihn gegen Übend eine neidische Kugel, wie er sich setzlich ausdrückte, oberhald des Kobels am linken Fuße tras und zur Abgade des Commandos nöthigte. Zuerst in einem nahen französsischen Spitale untergebracht, wurde er nach einigen Tagen nach Aachen transportirt, wo er im Hause des Herrn Giesen die liebevollste Ausschaft wirden und Psiege sand. Aber Nichts vermachte mehr diesen wackeen, von Allen, die ihn kannten, geliebten Offizier dem Tode zu entreißen. Er verschied unt 8. Ottober 1870 zu Aachen. Dort liegt er auch begraben, sern von seiner ihn bestagenden Mutter und seinen 3 damals im Felde stehen Brüdern.

Die Freude über seine Ernennung jum Oberlieutenant hat er nicht mehr erlebt,

Ameite Bebenftafel.

# Oberlieutenant Friedrich Schoberth,

geboren den 18. Januar 1840 zu Bayreuth, befuchte das Gymnasium zu Speper und die Gewertsschule in Kürnberg und trat am 3. Januar 1857 freiwillig in das 5. Insauterie-Regiment ein. Nachdem ihm in der Schule diese Regiments die militairische Ausdildung zu Theil geworden war, wurde er schon am 21. Juni 1859 zum Junker im 14. Insanterie-Regiment bessehrt. Von da am 12. September 1859 in das 15. Insanterie-Regiment versehr, rückte er in demselben am 27. März 1860 zum Unterssieutenant und am 18. Juni 1866 zum Oberlieutenant vor.

Im Feldzuge 1866 zeichnete sich Oberlieutenant Schoberth hauptsächlich in den einleitenden Gesechten durch eine mit wenigen Leuten vorgeuommene Recognoscirung der seindlichen Truppen aus, wofür ihm eine Belobung, sowie später noch das Rittertreuz II. Classe des Militair-Verdienst-Ordens zu Theil wurde.

Auch in bem letten Feldzug zog er mit fühnem Solbatenmuth aus; sein talter, seiner Mannschaft imponirende Muth ließ ihn in der Schlacht

Erfte Bebenftafel.

# Unterlieutenant Carl Rifder,

geboren am 1. Februar 1839 zu Ansbach, wurde am 5. Februar 1861 als Conferibirter ausgehoben und als Unterfanonier in bas 4. Artisserie-

Regiment eingereiht.

Obwohl er sich bort dem Militair-Administrationsdienste widmen wollte und schon längere Zeit hierin praktizirt hatte, trat er doch bei Ausbruch des Krieges 1866 wieder in den Wassendienst über und wurde am 5. Juli desselben Jahres zum Unterlieutenant im 15. Infanterie-Regiment befördert, wo er als Abjutant im Reserve-Bataisson sunktionirte, ohne zur mobilen Feld-Arme zu kommen.

Im Jahre 1870 bagegen sollte ihm bas Glüd zu Theil werben, mit seinem Bataillon in's Feld zu rüden, aber schon am 1. September in der Schlacht bei Seban, bei Erstürmung des Dorses Balan, sand er, mitten durch die Brust getrossen, einen ruhmwollen Seldentod.

Sein Grab ift bas gemeinschaftliche ber an biefem Tage gefallenen

Offigiere im Barte bei Balan.

Bierte Bebenttafel.

# Unterlieutenant Engelbert Spiegel,

geboren am 17. März 1839, wurde am 7. Februar 1861 als Confcribirter in das Genie-Regiment eingereißt, in dessen vortrefslicher Schule er seine militairische Borbildung für den Offiziersstand erhielt.

Am 5. Juli 1866 zum Unterlieutenant im 15. Infanterie-Regiment beförbert, wurde er bem Reserve-Bataillon zugetheilt. Da es gerade bei biesem an tüchtigen, praktisch gebildeten Offizieren sehlte, konnte er an bem

bereits ausgebrochenen Rriege nicht Theil nehmen.

Erst im Jahre 1870 sollte sich auch sein Sehnen erfüllen; voll Muth jog er mit gegen Frankreich, glüdlich schug er sich an der Spise des Schützenzuges der 2. Compagnie in der Schlacht dei Sedan; als er aber im Gesecht vom 19. September nach Wegnahme des Ortes Plesse Piquet mit seinem Juge kühn gegen die Schanze auf Moulin de sa Tour vordrang, sant er, von einem Mitrailleusengeschoß an der Hift schwer verwundet, nieder. Er hatte zwar noch die Freude, als Anertennung für seine Tapser-

feit bas eiferne Rreuz zu erhalten, seine Brust schmudte es aber nicht mehr, ba er am 21. Otiober 1870 in einem Feldspitale zu Antony ben qual-vollsten Leiden erlag.

Spiegel ruht auf bem Rirchhofe gu Bont D'Antonn.

Dritte Gebenttafel."

# Unterlieutenant Chriftian Wild,

geboren den 8. Juli 1839 zu Schönberg, Bezirksamts Hersbruck, als Sohn des jezigen Pfarrers von Unterschwaningen, absolvirte das Gymnasium zu Nürnberg und widmete sich auf der Forstschule zu Aschastenburg der Forstswissenschaft. Nach bestandener Prüfung trat er seine Praxis in Nürnberg an und war dann Forstgesitse. Am 21. Februar 1861 wurde er als Assentiert-Unmontierter conscribirt und dem 15. Infanterie-Regiment zugetheilt.

Im Jahre 1866 am 12. Mai einberusen, wurde er am 26. Juli jum Unterlieutenant beförbert; es war ihm jedoch damals nicht vergönnt, zur mobilen Armee zu kommen und den Krieg mitzumachen.

Um so freudiger zog er beim Ausbruch des Krieges gegen Frankreich mit in's Fedd. Aber schon bei dem ersten Ausammenstoß mit dem Feinde sand er, seinen Jug gegen gut gedecke seindliche Tirailleurs vorsührend, mitten durch die Brust getrossen, den helbentod in der Schlacht bei Sedau.

Erfte Gebenttafel.

# Junter Andolph Stoiber,

geboren am 7. August 1850 zu Straubing, trat seine militairische Lausbahn am 15. März 1868 als Sinjährig-Freiwilliger im 15. Insanterie-Regiment an, capitulirte nach Absauf seines gesesslichen Dienstjahres, um in ber aktiven Armee auf Avancement zu bienen. Er trat in die Kriegsschule ein und wurde am 26. Juli 1870 noch vor dem Ausmarsche in's Feld zum Junker befördert.

Mit jugendlichem Kampfesmuthe führte er einen Zug ber 4. Compagnie beim Sturm auf die Höhen bei Balau; als einer ber Ersten sant er, von einer Chassever-Augel töbtlich in ben Unterleib getroffen, nieber.

Rach angelegtem Verbande in das Feldspittal zu Bazeilles gebracht, erlag er am 7. September seinen Leiden, an demselben Tage, an welchem er durch allerhöchste Entschließung zum Unterlieutenant befördert wurde.

Er ruht in einem gemeinschaftlichen Grabe im Schlofigarten zu Bazeilles.

Sweite Bebenttafel.

# Mobile Verpflegs-Colonne Ar. 5.

Bans Weininger,

f. baper. carafterifirter Major, Commandant ber mobilen Berpflegs-Colonne Nr. 5,

murbe am 28. Juni 1818 auf bem Gute feiner Großeltern (mütterlicher Seits) in ber Pfarrei Lengfried bei Rempten geboren. Sein Bater, Robert Beininger, mar bamals Oberlieutenant im 11. Linien-Infanterie=Regiment. ftarb aber icon am 10. Juni 1827. Der junge Sans tam nun im Rabre 1828 als Gleve in bas Cabeten = Corps nach Munchen und verließ basselbe nach beenbeten militairischen Studien am 25. Auguft 1837, um als Junter in bas 1. Infanterie-Regiment einzutreten. Schon am 31. Mara 1838 avancirte er gum Lieutenant im 11, Infanterie = Regiment, in bem auch fein Bater gebient und murbe bem 2. Bataillon, bas bamals ju Lindau garnifonirte, augetheilt : 1843 tam er wieder nach Munchen gum 2. Infanterie = Regiment, tehrte aber icon 1844 au feinem fruberen Regimente nach Lindau gurud. 1848 avancirte er gum Oberlieutenant, 1850 gum hauptmann, 1851 wurde Weininger mit bem 3. Bataillon, beffen Cougen= Compagnie er befehligte, nach Regensburg verfett; Die Jahre 1855 und 1856 brachte er größtentheils ju Landau in ber Pfalg gu, fehrte bierauf nach Regensburg gurud und murbe 1859 wegen eines bartnadigen Leibens

Unfangs temporar, 1862 aber befinitio penfionirt.

Bei Beginn bes Feldaugs 1866 trat er wieber in ben Dienft: er murbe vorläufig jum Commandanten eines unbeweglichen Berpflegsmagazins in Regensburg ernannt, mußte jedoch fpater nach Schweinfurt abmarfchiren, von wo er ber mobilen Armee folgte, bis er endlich nach manchen überftanbenen Gefahren und Strapaten über Donauworth in Augsburg einrudte. Enbe September fehrte er wieder nach Regensburg gurud, wo er verblieb, bis ber Ausbruch bes beutsch=frangofischen Rrieges auch ihn bestimmte feine Dienste bem Baterlande ju widmen. Beininger, ber mittlerweile als Dajor daratterifirt worden mar, murbe nun Anfangs jum Inspections = Offigier im Cabeten - Corps in Munchen ernannt; allein biefe Anftellung mar ibm gu einformig, er bat um Berfetung jur activen Armee. Seine Bitte murbe gewährt, man übertrug ibm bas Commando ber mobilen Berpflegs-Colonne Rr. 5, mit welcher er bis nach Geban avancirte. Nachdem er gludlich ber brobenden Gefangennehmung entgangen mar, marf ibn die Ruhr aufs Rrantenlager. Am 15. September 1870 erlag er zu Donchern ber fcweren Rrantheit. Beininger mar als Schriftsteller und Runftler geschätt; namentlich bearbeitete er viele hiftorifde, arcaologifde und topographifde Stoffe für verschiedene Blatter und Journale, häufig waren feine Arbeiten burch treffliche Illuftrationen von feiner Sand gegiert. Bom Jahre 1862 an, nach bem Tobe bes verbienten Oberlieutenants Schneegraf, welcher bas Secretarit bes hiftorifden Bereins ber Oberpfalz und von Regensburg führte, begleitete auch er biefe Stelle bis ju feinem Tobe.

John we

Bierte Gebenttafel.

# 1. Zäger-Bataillon.

#### Landwehr-Unterlientenant Rarl Bürtel,

wurde an 3. Dezember 1850 als der Sohn des berühmten Genre- und Landschaftsmalers Bürtel zu München geboren. Nachdem er das Gymnaftum absolvitt hatte, widmete er sich dem Studium der Rechtswissenschaft, das er unterbrach, um seiner Militairpslicht zu genügen. Den 1. Ottober 1869 wurde er als Einjährig-Freiwilliger dem Insanterie-Leib-Regiment eingereiht, am 7. August 1870 erfolgte seine Ernennung zum Landwehr-Ofsigiers-Wohlpiranten im 1. Jäger-Vataillon. Bei Veaumont am 30. August, dei Sedan am 1. September tam Bürtel start ins Feuer und sand au diesen ruhmreichen Tagen Gelegenheit sich als tücktiger Führer seiner Truppe auszuschnen, jo daß er sür die bewiesene Tapferseit mit dem Militair-Verdiensl-Orden becorirt wurde.

Mit dem 1. Armeecorps zog Bürkel gegen die französische Loire-Arme, focht bei Artenay, Orleans, Binas (7. Rovember), dei Coulmiers, la Fourche, la Ferth und Loigny (am 2. Dezember). In all diesen Kämpfen legte er eine seltene Kaltblütigkeit an den Tag, selbs in den schwierigsten Momenten bekundete er eine bewunderungswürdige Rube und Sicherheit, durch die er namentlich auf seine Untergebenen den günstigten Einfluß übte.

Den 22. Rovember 1870 avancirte Bürtel zum Landwehr-Lieutenaut. An bemfelben Tage, au welchem er für seine tresssiche Saltung im Gesechte bei Orleans durch Armeebescht belobt wurde, zeichnete er sich durch tapseres Borgeben in der Schlacht bei Loigun am 2. Dezember abermals aus. Als er in dieser Schlacht durch einen Schuß in die rechte Kniesehse verwundet worden war, suhr man ihn bei arger Kätte uach Chartres. Auf dem Transporte dorthin trat starte Blutung ein, sein Justand verschlimmerte sich von Tag zu Tag und schou am 16. Dezember erlag der tapsere Kämpser der Berwundung zu Raunbouisset.

Bürtel hatte sich durch sein einnehmendes, frenudliches Wesen, durch seinen vortrefflichen humor die Zuneigung der Nameraden bald erworben, aber auch wegen seiner Tüchtigkeit, wegen seiner gründlichen Bildung und seiner so häusig bewiesenen Bravour zollten die Offiziere des 1. 3ager-

Bataillons bem Dahingeschiedenen die vollfte Sochachtung.

Dritte Gebenftafel

# Landwehr-Unterlieutenant Theodor Mayer,

der Sohn des Oberförsters Mayer, wurde den 14. Februar 1847 ju Juzell geboren, machte die Lateinschule im Kloster Metten durch, trat 1862 in den 2. Cours der Gewerbschie zu München, versieß nach 3 Jahren mit den besten Zeugnissen das Polytechnitum und bestand später als Freiwilliger das Offiziersexamen. Eben wollte er als Ingenieur den Staatsconcurs unachen, als im Juli 1870 die Kriegserksarung erfosate. Ohne von seiner

Familie Abschied zu nehmen, eilte er den 18. Juli als Laudwehr-Lieutenant nach Kempten. Dort, wie überall hat sich der lebensstrohe, bescheiden Jüngling die Liebe seiner Umgebung erworben. Seine Angehörigen besigen von dort aus Briefe voll Begeisterung, in denen er den Munsch ausspricht für sein theures Vaterland tämpfen zu dürfen. Diese Wunsch ausspricht für werden. Er traf mit 100 Mann Ersahmaunschaft den 2. September nach der Schlacht in Sedan ein. Aus Lonjumeau kam sein letzter Brief. Das Gesecht bei Artenah hatte er glüdich bestanden, aber schon am andern Tag den 11. Oktober bei Erstürmung der Weinberge vor Orleans sand er den Selbentod. Eine Augel batte ihm den Kopf zerschmettert.

In einem bem Bahnhofe naheliegenden Garten wurde er unter ben ichattigen Zweigen eines Kaftanienbaums von einem treuen Kameraden gur

emigen Rube gebettet.

Jum Trofte der Familie hielt Gott gnädig jeden qualenden Gedauten über die Zufunft der Seinen, deren Stütze er als einziger Sohn zu werden hoffte, durch seinen schuellen, schönen Tod von ihm fern.

3meite Bebenftafel.

#### Unterlieutenant Friedrich Otto August Bullich,

wurde am 30. August 1850 als der Sohn des Kaufmanns Pullid zu Nördlingen geboren. Er besuchte dasselbst 3 Classen der Zateinschule. Seine große Vorliede für den Mititairsstand veranlaßte ihn, nachdem er seinen Onkel, den Generalmajor d. Handbern Mitt größtem Eiser lag er dem Leid-Regimente frei-willig einzukreten. Mit größtem Eiser lag er dem gewählten Beruf ob, so daß er im April 1868 zum Gorporal besördert wurde. Durch unaußgestets strenges Studium bereitete er sich zur Aufnahme in die Kriegsschule vor und wurde nach bestandener Prüfung am 1. März 1869 in dieselbe aufgenommen. Im Februar 1870 trat er als Cadet und Ossiziers Uhspirant II. Classe in dem militairwissenschaftsen Gours und wurde für das 3. Insanterie-Regiment bestimmt. Alls der Krieg gegen Frankreich außbrach, trat Pullich voll Begeisterung für seinen Beruf am 18. Juli 1870 bei seinem Regimente in Augsburg ein, stündlich Marschorder erwartend.

Am 29. Juli 1870 verließ er mit seinem Regimente das Lechfeld. Bei Wörth stand er in Reserve und wurde dann zur Versosgung des Feinbes verwandt. Am 10. September avanciete er zum Lieutenant im 1. Jäger-Bataison. Ueber Corbeil er. marschirend, nahm er mit seinem Bataison am 10. Oktober 1870 an den Kämpsen bei Artenay und am 11. Oktober an der Schlacht bei Orleans Theil. Pullidas wurde den Schrech einen Schus in die Schulker und den Oberarm schwer verwundet und in ein Feldspital gebracht. Am 25. Oktober kam er in Privatpssec. Als Orleans durch die Franzosen eingenommen war, sand er in der internationalen Ambulance Unterfommen. Nach schweren Leiden verschiede er hier am 15. Dezember Nachmittags 3 Uhr und wurde am 17. Dezember 1870 mit mititatirischen Ehren auf dem Haudustrickhose in Orleans zur Ause bestattet.

Bierte Bebenftafel.

#### Unterlieutenant Mbert Ulmer,

war geboren am 9. August 1844 zu Gehern in Mittelfranken, als der Sohn des Oberschrefters Ulmer. Rachdem er eine gute Schulbitdung genossen hatte, kam er in eine Apotheke in die Lehre. Er hatte tüchtige Studien gemacht und sich in verschiedenen naturwissenschaftlichen Fächern schaftbare Kenntnisse angeeignet.

Am 21. April 1866 wurde Ulmer zum Militair einberusen; im Juni erhielt er seine Besörberung zum Wice-Corporal und am 5. Juli die zum Unterlieutenant. Aus dem Feldzuge des Jahres 1866 lehrte er unverseihrt in seine Garnison zurück. Im Kriege gegen Frankreich sam er am 30. August bei Beaumont zum ersten Male in Feuer. Als die 4. und ein Theil der 2. Compagnie des 1. Jäger-Bataillons den Park von Basilles stürmte und den nummerisch überlegenen Feind daraus vertrieb, siel Ulmer an der Spike seines Zuges.

Sein Bataillon hat in ihm einen wissenschaftlich gebildeten, strebsamen Ofsizier verloren, seine Kameraden schätzten ihn als einen biederen, männlichen Charakter, als einen muthigen Soldaten, der sich im seindlichen Feuer durch seine Bradour und Entschlossenheit bewährt hatte. Seine Leiche wurde

in bem Barte von Bageilles gur emigen Rube beftattet.

Erfte Bebenttafel.

# 2. Jäger-Bataillon.

# Hauptmann Beinrich Freiherr von Barold,

geboren zu München ben 30. Mai 1827 als der Sohn des k. Landrichters von Harold, trat den 19. Dezember 1842 freiwillig als Cadet in die bayerische Armee ein und wurde durch Armeedefest vom 31. März 1848 zum Unterlieutenant, den 31. März 1855 zum Obersieutenant im 1. Jäger-Bataislon, den 20. Mai 1863 zum Hauptmann II. Classe im 2. Jäger-Bataislon und den 5. Juli 1866 zum Hauptmann II. Classe im letztgenannten Bataislon befördert.

Im Jahre 1866 erhielt er für sein tapseres Berhalten im Gesechte bei Uetlingen, in welchem er am linken Juße verwundet worden war, das Mitterfreuz II. Classe des Militair-Berdienst-Ordens. Bon seiner Berwundung kaum geheilt, widmete er sich wieder mit Aussietung aller seiner Kräfte dem Dienste. 1870 zog er an der Spitze derselben Compagnie, die er 1866 geführt halte, gegen Frantreich ins Feld. Schon in der Schlacht dei Wörth hatte er sich wieder so hervorgethan, daß er durch Armeebesch wom 29. September 1870 besoft wurde. In der Schlacht dei Sedan wurde ihm am 1. September des Ausgabe, an der Spitze der Brigade mit seiner Compagnie in das dom Feinde start besetzt und verdarritadirte Oors Bazeilles einzudringen. Mit großer Umsicht und persönicher Tapserseit eitete er den Angriss. Ein Schuß in den rechten Fuß hielt ihn nicht ab, noch längere Zeit das Commando seiner Compagnie sortzussischen, er wollte

fich von biefer nicht trennen. Erft nach ganglicher Erfcopfung ließ er fich auf ben Berbandplat bringen, bon mo er in bas Felbipital ju Remilly und fpater nach Munchen transportirt murbe. Eros ber liebevollften und forafältiaften Bflege erlag er bort im Saufe bes Berrn Flogmaun am 31.

Oftober 1870 der fdweren Bermundung.

Seine alte Mutter, ber por Schmers über ben Berluft ihres theueren, belbenmuthigen Sohnes bas Ders brach, folgte ibm balb in bie Ewigfeit nach. Die Auszeichnung, welche Sauptmann von Sarold für feine im Rampfe um Bageilles bewiesene Tapferfeit durch bas Ritterfreug I. Claffe bes Dilitair-Berdienft-Ordens ju Theil murde, erlebte er nicht mehr.

Dritte Bebenttafel.

# Baubimannn Friedrich Freiherr von Ru-Rhein.

geboren ben 30. April 1838 ju Ronigshofen. Bon feinen Eltern, bem verstorbenen hauptmann Theodor Freiherr von Bu-Rhein und der Freifrau Fanny v. Guttenberg, erhielt er die forgfältigfte Ergiebung. Den 31. Marg 1855 trat er aus ber Bagerie, in welcher er feine miffenschaftliche Borbilbung erhielt, in die Armee über und murbe jum Junfer im 2. Infanterie-Regiment befördert. Den 29. November 1856 avancirte er jum Unterterlieutenant im 2. Jäger-Bataillou, den 26. Januar 1865 jum Oberlieutenaut im 3, Jager-Bataillon und ben 1, August 1866 gum Saubtmann II. Claffe im 1. Infanterie=Regimente. Den Feldgug 1866 machte er noch im 3. Jager-Bataillon mit, im Jahre 1867 jum 2. Jager-Bataillon berfest, marichirte er mit biefem froben Muthes gegen Frankreich. Nachbem er in der Schlacht bei Worth gludlich mitgetampft hatte, traf ihn am 1. September 1870 bei bem Saufertampf in Bageilles eine feindliche Rugel mitten burchs berg und machte bem theueren Leben fofort ein Ende. In bem Barte von Bageilles liegt er auch begraben. Für feine hervorragende Leiftungen in biefem Feldauge murbe ihm nach feinem Tode bas Ritterfreus II. Claffe bes Militair=Berbienft=Orbens verlieben.

Das 2. Jager = Bataillon bat in Sauptmann von Bu-Rhein einen braben und tuchtigen Offizier von eblem, ritterlichem Ginne verloren. Alle, bie ihm naber ftanden, betrauern in ihm einen mahren aufrichtigen Freund. Für feine große Beliebtheit in weiteren Rreifen zeugt ein Nachruf aus Burghaufen, feiner letten Garnifon, d. d. 8. Geptember 1870 in ber Mugs-

burger Abendzeitung.

Erfte Gebenttafel.

# Oberlieutenant Auguft Mertel,

Sohn bes penfionirten Generalmajors Friedrich Merfel, murbe am 14. De= gember 1840 gu Burghaufen geboren. Aus ber Gemerbichule trat er 1858, einer frühzeitig ausgesprochenen Reigung folgend, als Cabet in bas 13. 3n= fanterie-Regiment. Nachdem er 1859 Die Brufung zur Aufnahme in Die Kriegsschule durchgemacht hatte, wurde er den 21. Juni zum Junker und sodann den 3. November 1861 zum Unterlieutenant im 11. Zusanterie-Regiment befördert. Den 31. März 1866 erfolgte seine Berfestung ins 8. Jäger-Bataillon und seine Beförderung zum Obersieutenant. Das Bataillon war eben im Begriff ins Feld zu rüden, als der Waffenstüllstand

geichloffen murbe.

Beim Ausbruch bes Rrieges gegen Frankreich ftand Oberlieutenant Mertel im 2. Jager=Bataillon, in welches er 1867 verfest worben mar. Um 29. Juli verliek er feine Beburts- und Garnifonstadt Burghaufen mit dem Borfat, als braber und ehrliebender Offigier mit außerfter Singebung feine Pflicht gu thun. Bei Worth tam er gum erften Dale ins Befecht, an welchem er ehrenvollen Untheil nahm. Das 2. Jäger=Bataillon hatte, um die Rante ber porbrechenden 1. Brigade gu fichern, in einem waldigen Terrain vorzuruden. Rann war es mit bem Feind in Berührung gefommen, fo fah Oberlieutenant Merfel feinen Bruber, ber im gleichen Bataillon ftand, verwundet gurudtommen. Mur einen flüchtigen Blid tonnte er ihm fenden, ba ihm die Pflicht gebot, bei feiner eben vorrudenden Dannichaft zu bleiben. Man muß die gartliche, aufopfernde Liebe und die treue Unbanglichfeit gefannt haben, die der nun todte Beld für feine Familie befag, um ermeffen gu tonnen, welch' fchwere Probe fein Pflichtgefühl bei Diefer Belegenheit gu bofteben hatte. Bleich barauf ftieg er auf eine Abtheilung frangofifcher Jager und Turcos, Die eine gebedte Stellung inne hatte. griff fie an und warf fie aus ihrer Bosition. Wahrscheinlich mar es bie nämliche Abtheilung, welche fein Bruder unmittelbar vorher vergeblich angegriffen hatte und in deren Sande berfelbe ohne jenes fiegreiche Gingreifen ficher gefallen wäre.

Im Berein mit andern Abtheilungen trieb nun Merkel den Feind aus dem Walbe und betheiligte sich an dem erfolgreichen Sturm auf das Lager Fröschweiler, in welchem sich die Franzosen wieder sessugen versucht hatten.

Wie ernstlich Obersientenant Mertel für seine Berson bei diesem Balogefecht betheitigt war, geht daraus hervor; daß er genöthigt war, 2 Turcos mit dem Säbel gesechtsunfähig zu machen. Bon der zwedmäßigen und klugen Leitung des ihm anvertrauten Juges gibt der Umstand Zeugeniß, daß ihm die Erringung der erwähnten Resultate, beziehungsweise die Mitwirtung hierbei, ohne namhaste Einduße an Mannschaft gesang. Nachem die afritanische Armee vollständig geschlagen war, bezog das Bataillon mit den übrigen Truppen ein Bivonat. Mertel machte sich sogsen das Mataillon mit den nächsten Zazarethen nach seinem verwundeten Bruder zu suchen. Mit rührender Ausprerung gab er sich dieser Thätigkeit zu einer Zeit hin, wo er, wie seder Andere, das höchste Bedürsniß haben mußte, dem nun seit acht Tagen außerordentlich angestrengten Körper Ruhe zu gönnen.

Nach 3 Wochen stand Merkels Bataillon vor Seban. Schon am 31. August, wo die Compagnie, welche Merkel wegen Erkrankung des Hauptmanns commandirte, eine Fähre über die Maas einzurichten und zustückweichende Theile des 4. Jäger Bataillons hier aufzunehunen und überspießen hatte, that er sich durch umsichtige Leitung der im seindlichen Feuer ausgeführten Maßregeln bervor. Am frühesten Morgen des nun solgender

Tages murbe bas bon Marine-Infanterie befeste Bazeilles angegriffen. Die Lifiere war balb genommen, fehr hartnadig wurde aber ber Rampf im Innern bes Ortes. Mertels Compagnie batte ben Rreugungspunft gweier Stragen befett und verhinderte bier bas Durchbrechen bes Feindes burch Salvenfeuer und Bajonetangriff. War es nun bei einem Borftog ober mar es mabrend bes ftehenden Feuergefechts - genug, Oberlieutenant Mertel murbe, als er eben an einer außerft exponirten Stelle bas Werber-Bewehr eines gefallenen Corporals aufheben wollte, in ben Arm getroffen und fturgte Er erhob fich jedoch fogleich wieder und nun trafen ihn 2 Rugeln in ben Unterleib. Buerft wollten Bleffirtentrager ben Berwundeten megichaffen, mußten aber bes beftigen Feuers megen, ben Berfuch aufgeben. Rach wiederholten vergeblichen Berfuchen ben Bermundeten wegguichaffen, wollte ber Jager Schat feinen Compagnie-Commandanten aus bem Feuer bringen. Er fiel jedoch felbst schwer getroffen. Ihm foll Mertel noch die Sand gereicht und fur feine Aufopferung gedantt haben. Gin weiterer Berfuch toftete bem Corporal Joas, einem tuchtigen jungen Dann, ber Tags vorher icon einen bem Ertrinten naben Jager aus ber Daas geholt hatte, bas Leben. Sobald bas Fener nachließ, wurde Mertel in ein Saus getragen. Als ber Sieg entichieben mar und man fich ber Tobten annehmen tonnte, mar bas Saus, mo man Mertel niebergelegt hatte, wie überhaupt gang Bageilles abgebranut. Um 8. September ließ Oberlieutenant Steiner, ber Batte ber Schwefter bes Befallenen, an ber ihm bezeichneten Stelle nachgraben, fand bie burch metallene Ausruftungstheile fennbare Leiche und ließ fie im Schlogpart bestatten. Bon ba murbe fie nach Amberg gebracht und bafelbft am 2. Dai 1871 auf bem Dreifaltigfeitsfirchhofe beerdigt.

Bei seiner Familie hinterläßt Oberlieutenant Mertel das Andenken eines treuen und ausopfernden Sohnes und Bruders, bei seinen Kameraden, das eines durchaus zuverlässigen Charasters, eines gewissenhaften und tapferen Offiziers. Die vorzüglichen Dienste, die er dem Baterland in dem Krieg gegen Frankreich geleistet hat, sanden noch nach seinem Tode in 2 Armee-Besehe Anertenung. In dem einen wird er sur tapferes Berhalten von Allerhöchster Stelle belobt und in dem andern wird ihm das Ritterfreuz

II. Claffe bes Militair=Berbienft=Orbens verlieben.

Ameite Bebenftafel.

# Oberlieutenant Julius Ritter von Stubenrauch,

war geboren ben 19. März 1837 zu Neuburg a. D., als ber Sohn bes Appellationsgerichts-Secretärs Ritter von Stubenrauch. Er trat im Jahre 1855 freiwillig als Cabet bei dem 3. Jäger-Batailson ein, wurde den 20. Mai 1866 zum Unterlieutenant im 8. Insanterie-Regimente besördert und von da am 16. Mai 1867 zum 2. Jäger-Batailson versetzt, in welchem er am 18. September 1870 zum Oberlieutenant avancirte.

3m Jahre 1866 machte er ben Feldzug im 8. Infanterie-Regiment mit und im Jahre 1870 marfcirte er mit bem 2. Jager-Bataillon gleich

bei Beginn bes Felbzuges gegen Franfreich aus.

Für fein Berhalten in der Schlacht bei Borth murde er durch Armee-Befehl belobt, für feine bei Sedan bewiefene Tapferfeit wurde ihm das

Ritterfreug II. Claffe des Militair-Berdienft-Ordens verlieben.

Bei dem Bormarsche des 1. bayerischen Corps gegen die Loire machte von Stubenrauch noch die Kämpse bei Orleans, Artenay, Coulmiers, La Fourche, Villepion und Bazoches les Hautes mit, wurde aber in letzterem Gesecht, am 2. Dezember 1870, an der rechten Hüfte verwundet. Alls er auf den Berbandplatz zurücktransportirt werden sollte, traf ihn eine zweite seindliche Kugel in den Rücken und hatte den alsbaldigen Tod dieses tapferen Mannes zur Folge.

#### Landwehr-Unterlieutenant Fr. Raber Dornach,

Sohn des Fabrikanten Dornach, wurde geboren am 11. Mai 1846 in Weiter im Algäu. Er besuchte von 1860 bis 1862 die Handelsschule in Augsburg. Seine kaufmännische Lehrzeit bestand er in einem der größten en gros-Geschäfte in München und blieb daselbst als Buchhalter dis zum Ausbruch des Artiges. Bei seiner Conscription 1868 machte er die Prüfung

als Ginjahrig=Freiwilliger mit beftem Erfolge.

Nachdem er seiner Dienstheit im Leid-Regiment genügt hatte, wurde er zum Ofsiziers-Wibirant im 2. Jäger-Bataillon in Burghausen ernannt. Bei Beginn des Krieges wurde er im genannten Bataillon jum Landwehrsieutenant besörbert. Mit größter Freude zog er zum Schube unseres Baterlandes dem Feinde entgegen. Zurest kam er bei Wörth-Froschweiler gegen Turcos und Zuaven ins Tressen. Am 31. August kämpste Dornach Abends von 5—8 Uhr mit großer Bravour bei Bazeilles. Undern Tags am 1. September wurde der Kamps in aller Frühe wieder aufgenommen. Das 2. Jäger-Bataillon hatte sichon 2 Barritaden überschritten und sich 1½ Stunden an einer Straße, troß Granaten und Kugeln, gehalten, als Dornach, durch die Brust getrossen, den Schunden Wunde. Andern Tags 9 Uhr wurde seine Leiche im abgebrannten Bazeilles ausgefunden und beim dortigen Kirchhose zur Rube gebettet.

Seine bei Bazeilles an den Tag gelegte Bravour fand im Urmee-

Befehl die verdiente Unerfennung.

Bierte Bebenftafel.

#### Unterlieutenant Friedrich Oberft,

war geboren den 16. Oktober 1846 zu Regensburg als ber Sohn des Hauptmanns Carl Oberst. Er absolvirte die Lateinschule und das Gymanasium und bezog dann im Jahre 1864 die Universität zu München.

Als im Jahre 1866 ber Krieg ausgebrochen war, trat er freiwillig als Cabet beim 2. Infanterie-Regiment ein und wurde am 26. Juli 1866

zum Unterlieutenant in diesem Regiment befördert. Den 2. November 1867 zum 2. Jäger-Bataillon versetzt, widmete er sich nun mit großem Fleiß und Eifer dem Militair-Dienste. Namentlich erwarb er sich im Winter 1869, 70 um die Heranbildung von Unterossiziers - Abspiranten wesentliche Berdienste, wobir er auch dom Kriegs-Ministerium besobt wurde.

Im Jahre 1870 marschiete er begeistert für die große Sache Deutschlands mit seinem Bataillon aus und machte dann die Schlacht bei Wörth und Sedan mit. In dem hartnädig vertheidigten Dorse Bazeilles sand er den Heldentod, als er an der Spisk seines Juges zu einem wiederholten Angrisse gegen ein vom Keinde start besetztes Haus vorgegangen war.

Um Tage nach ber Schlacht wurde er mit noch mehreren Tapferen am Gifenbahndamme bei Bazeilles beerdigt, tief betrauert von feinen Be-

ichwiftern und Rameraben.

Für fein tapferes Berhalten erhielt er bas Ritterfreug II. Claffe.

#### Unterlieutenant Alois Bolfer,

geboren ju Munchen ben 21. Juni 1848, als ber Gohn bes Lehrers Bolter. Er besuchte bas Gymnasium zu Münden und trat ben 21. Juni 1866 als Freiwilliger in bas Infanterie-Leib-Regiment ein, mo er bis jum Offigiers - Abspiranten II. Claffe avancirte. In Diefer Charge murbe er 1868 in die Rriegsschule aufgenommen und nach feinem Austritt aus biefer Anftalt jum Junter im 2. Jager = Bataillon beforbert. Beim Musbruche bes Rrieges jum Unterlieutenaut ernaunt, mar es ihm nicht bergonnt, gleich mit feinem Bataillon ins Gelb zu gieben. Mitte August erhielt ber fur Die Sache bes Baterlandes jo begeifterte jugendliche Rampfer ben Befehl, feinem Bataillon ju folgen, bas er auch nach ber glorreichen Schlacht bei Geban, am 3. September 1870 auf bem Schlachtfelbe erreichte. Er machte bann alle barauffolgenden Befechte mit und zeichnete fich hiebei fo ruhmlich aus. bag ihm bas Ritterfreug II. Claffe bes Militair-Berbienft=Orbens verlieben murbe. Um 21. November 1870 ftand er in bem Befecht von La Forche jum letten Dale im Feuer, eine Rugel burchbobrte ihm bie Selbenbruft, gerade als er mit feinem Buge jum Angriffe vorruden wollte.

Betrauert von feinen Borgefetten, Kameraben und Untergebenen wurde ber hoffnungsvolle Jüngling auf einer Höhe bei La Fourche in ein tiefes Grab gelegt, damit er ben fanatischen Feinden Deutschlands nicht in die

Sande fallen follte.

Bierte Gebenftafel.

# 3. Zäger-Zataisson.

# Oberlieutenant Rarl Abel,

wurde am 10. April 1841 als ber Sohn bes igl. Salzbeamten Abel zu Regensburg geboren. Im Alter von 16 Jahren trat er freiwillig in bas

2. Jäger-Bataillon ein, murbe Corporal und avancirte bei ber Mobilifirung am 21. Juni 1859 gum Junter im Jufanterie-Leib=Regiment. Regimente diente Abel auch als Unter- und Oberlieutenant bis jum Jahre 1867, machte ben Feldzug 1866 mit und erwarb fich in bem Treffen von Riffingen, insbesondere bei bem Sturme auf Nüblingen und ben Sinnberg, bann in bem Gefechte von Belmftadt und Uettingen die Anerfennung feiner Borgefetten.

Im Jahre 1867 jum 8. und noch in bemfelben Jahre jum 3. Jager-Bataillon burch Dienftes-Taufch verfett, führte er im beutich-fraugofischen Rriege 1870 ben 1. Bug ber 1. Compagnie. In ber Schlacht von Geban itand bie Compagnie im heftigften Gefecht in ben Barten und Behöften an ber Befifeite von Balan und hielt lange Zeit bas Borbringen ber Frangofen auf. Als aber biefelben in ben Nachmittagsftunden mit großen Daffen nochmals einen verzweifelten Durchbruchverfuch machten, mußte bie Compagnie, in bem verwidelten Terrain theilweise umgangen und ftart mitgenommen, fich gurudgieben. Bon feinem Sauptmann und ben übrigen Compagnie-Diffizieren aufgeforbert, Die höchft exponirte Stellung zu verlaffen, beftanb Abel fest barauf, mit feinem Buge ben Rudjug ber Compagnie ju beden. Bald barauf murbe er in einem Parfe von Uebermacht umringt und gur Ergebung aufgeforbert. Statt ber Aufforberung Folge gu leiften, versuchte er fich burchzuschlagen und fand, von brei Rugeln burchbohrt, fofort ben Belbentob.

Buerft an ber Oftfeite von Balan mit mehreren Offigieren begraben, murbe die irbifche Sulle biefes braben Rameraben fpater auf ben Bunfc feiner Familie nach München gebracht.

Ameite Bebenttafel.

#### Oberlieutenant Sigmund Graf von Tattenbach,

Sohn des baperifchen Oberften Ludwig Graf von Tattenbach, murde am am 23. September 1841 ju Laudshut geboren. Seine erfte Jugendzeit brachte er im Elternhause gu, besuchte die beutsche Bollsichule gu Landsbut, absolvirte 3 Claffen ber Lateinschule zu Augsburg und tam bann in bie Landwirthichafts- und Gewerbeichule nach Freifing. Dit bem vollenbeten 16. Lebensjahre erfüllte fich fein fehnlichfter Bunfch, Golbat gu merben, indem er am 7. Ottober 1857 als Cadet in bas 1. 3ager=Bataillon eintrat. Um 20. Juni 1859 murbe er jum Junter im 3. Jager-Bataillon beförbert; am 3. November 1861 rudte er gum Unterlieutenant, am 28. Juni 1866 jum Oberlieutenant vor. Er machte ben Feldgug 1866 mit und nahm an ben Befechten von Riffingen und Rogbrunn Theil.

Um 28. Juli verließ Oberlieutenant Graf Tattenbach mit feinem Bataillon bie Barnifon. Rurg vor Seban erhielt er bie Führung ber 2. Compagnie. Un ber Spige berfelben wurde er in ber Schlacht bei Geban am 1. Ceptember Rachmittags 5 Uhr bei bem Dorfe Balan burch einen Schuß in ben rechten Oberarm ichmer verwundet. Erft am 2. September fonnte er verbunden und nach Bageilles gebracht werden, wo burch Professor

Rußbaum die Resettion vorgenommen wurde. Nach Sammauth in das Haus des Notars Monsard gebracht, erfreute er sich bei dieser Familie der

forgfältigften, liebevollften Bflege.

Mit andern Berwundeten kam er am 12. September durch Belgien nach Deutschland und auf seinen Wunsch nach Carlkruße zu seiner dort verheiratheten Schwester; erschöpft langte er am 17. dort an und verschied, troß der sorgsättigsten Pflege, am 24. September in den Armen seiner Eltern. Tags darauf wurde er mit allen militairischen Ehren begraben. Im Kreise der Bekannten und Freunde wird die liebenswürdige Persönlichseit des Grasen Tattenbach schwer vermißt werden, noch schwerzlicher wird das Elternhauß, das er allsährlich auf Urlaub besuche, sein Fernbleiben empfinden.

Erfte Bebenttafel.

# 4. Zäger-Bataisson.

### Bauptmann Friedrich Ritter bon Clevogt,

murbe am 22. Marg 1832 gu Beiern bei Rronach geboren, mo fein Bater fgl. Revierförster mar; in Bayreuth verlebte er feine Jugendzeit und befuchte bas bortige Gymnafium, aus welchem er in ber fturmbewegten Beit bes Jahres 1849 als Freiwilliger in bas 13. Infanterie-Regiment eintrat. 3m Oftober 1850 murbe er jum Unterlieutenant beforbert und 1852 gu bem in Lindau garnisonirenden 4. Jager-Bataillon versett, 3m Jahre 1862 vertaufchte bas 4. Jäger-Bataillon feine Garnifon 3meibruden mit München, mas für Slevogt um fo erwunichter tam, als ihm bier alle moglichen Silfsquellen gur Bereicherung feines militairifden Biffens gu Gebote ftanben. Bei Errichtung bes 7. und 8. Jager-Bataillons tam Glevogt mit feiner 5. Compagnie ju bem in Landsberg am Lech in ber Bilbung begriffenen 7. Jager-Bataillon, 3m Rriege 1866 hatte Glevogt Belegenbeit, fich in besonders hervorragender Beife baburch auszuzeichnen, bag er eine bei Riffingen in Feindeshand gerathene Rauone unter Uffifteng bes leider auch ichon verftorbenen Oberlieutenants im 12. Infanterie=Regimente, Frhrn, von Bibra, wieder guruderoberte; beibe Offigiere murben begmegen mit bem höchsten militairischen Orden Baperns, mit bem Mar-Josephs-Orden geschmudt; in Folge beffen hatte Slevogt ben perfonlichen Mbel erlangt. 218 Sauptmann tam er wieber in fein geliebtes 4. Jager-Bataillon und baburd nach Munden.

Siegeshoffend und tobesmuthig trat unfer Selb 1870 feinen Marfc

nach Frantreich an, elend, auf ben Tob getroffen, fam er gurud.

Schon in der Schlacht bei Wörth fand Slevogt Belegenheit, durch ein richtig und fühn ausgeführtes Manoeuvre mit seiner Compagnie in die Flanke des Feindes zu kommen, auf bessen Rückzugslinie zu drücken und mehrere Offiziere mit Maunschaft zu Gesangenen zu machen.

Wie die Schlachttage von Seban überhaupt Chrentage in ber Be-

iciote ber beutiden und ber baverifden Armee find, fo mar es besonders Slevoat vergonnt, jur Niederwerfung bes Feindes beizutragen. Es mar am 31. Auguft Morgens gegen 11 Uhr, als Glevogt ben Befehl befam . mit feiner Compagnie Die Gifenbahnbrude bei Bageilles, melde auf eine meite Strede Die einzige Brude über Die Maas ift, au fturmen. Da Die Brude für die nachtommenden Truppen jum Debouchiren über die Daas die einzige Communication bilbete und, wie man erfahren batte, von ben Frangofen jum Sprengen bergerichtet mar, gab es tein langes Bebenten, es galt rafch ju bandeln, wollte man die wichtigfte Baffage fur ben tommenben Tag unverfehrt in die Sande befommen. Gerade hiezu mar Slevogt mie geschaffen. Ein turger Blid über bas vorliegende Terrain, wenige Commanboworte und fort ging es in bas Bereich ber tobtfprühenden Chaffepots, Mitrailleufen und Grangten. Die Brude murbe im erften Unlaufe ge-Die auf bem jenfeitigen Ufer vorgefundenen Bulverfaffer murben rafch aufgefchlagen und in die Maas ausgeleert. Um die Brude in ficherem Befit ju erhalten und bie ju beren Berftorung getroffenen Borbereitungen ganglich ju bernichten, brang bie in Plantler aufgelofte Compagnie bem weichenden Feinde nach und marf ibn nach Bageilles binein. Bier erhielt Slevogt die Todesmunde. Erft nach langer Zeit mar es möglich, ben Bermundeten gurudgufchaffen. Er murbe bann burch Belgien nach Munchen gebracht, wo er mit bem Sauptmann Frhrn. v. Sarold in bem Saufe und ber Familie bes Raufmanns Flogmann gaftliche Aufnahme fand und in aufopfernofter Beife gepflegt murbe.

Die Verwundung Seedgis erschien Ansangs nicht gefährlich; nach einiger Zeit stellten sich jedoch Symptone ein, die auf eine Knochenverletzung schießen ließen, was eieber auch zur sicheren Gewißbeit wurde. Am 13. Ottober Rachmittags 3 Uhr starb Seedgt rußig und ohne harten Todes- kamps. Den 15. Ottober wurde die irdische Hülle des für sein Baterland gestorbenen Helben der Erde übergeben. Drei Salven und das Frad schloß sich über einem Tapseren! Möge ihm die Erde leicht sein! Auch er starb für die Größe und Kreiseit Deutschlands, dessen waderer Sohn

er mar, für beffen Große und Freiheit fein Berg fchlug.

3meite Bebenftafel.

## Oberlieutenant Max Freiherr von Donnersberg,

Sohn des Gendarmerie-Majors von Donnersberg, wurde am 8. Januar 1848 zu Regensburg geboren, besuchte dafelbst die lateinische Schule, und trat im Jahre 1861 als Ebelknabe in die kgl. Pagerie ein, wo er mit bestem Exfolge seine Gymuglialstudien vollendete.

Seiner entschiedenen Reigung folgend, wählte er ben Militairstand zu seinem Berufe. Am 20. Mai 1866 zum Unterlieutenant beförbert, machte von Donnersberg im 4. Jäger-Bataillon den Krieg in jenem Jahre mit.

Um letten Juli 1870, als bas Bataillon aus feiner Garnison

Landshut ausmarfdirte, ba jog auch von Donnersberg frendig gur Ber-

theidigung bes Baterlandes hinaus in ben Rampf.

Gludlich hatte er die Schlachten von Worth, Beaumont und Raucourt bestauben, bis er ben 1. September bei Bazeilles durch einen Schuß in die Bruft eine töbtliche Verwundung erhielt. Um 7. September 1870 verschied er im Spitale zu Remilly, wo seine irdischen Ueberreste im Kirchhose beigeset wurden.

Als die 3. Compagnie, in welcher von Donnersberg stand, bei Wörth ben Befehl erhielt, gegen die Flanke des Feindes vorzugehen und die franzöhliche Rückzugskinie zu gefährten, da trug das rasche und entschlossen Aufterten des Lieutenant von Donnersberg wefentlich dazu bei, daß franzöhliche Ofsiziere und Soldaten zu Gefangenen gemacht wurden. Gebenso hat sich von Donnersberg am 31. August beim Sturme auf die Eisenbahnbrücke bei Bazeilles rühmlich ausgezeichnet.

Am 2. September, also wenige Tage vor dem Ende des Berwundeten, wurde er noch jum Oberlieutenant befordert und mit dem Militair-

Berbienft-Orben becorirt.

Die Angehörigen des Berblichenen haben einen hoffnungsvollen Sohn und Bruder, die Armee hat einen fähigen, talentvollen Offizier an dem Freiherrn von Donnersberg verloren.

Dritte Gebenttafel.

### Oberlieutenant Theodor Gulielmo,

Sohn bes verlebten kgl. Gerichtsarztes Dr. Fr. X. Gulielmo, wurde am 11. Dezember 1837 zu Biechtach geboren. Er verbrachte seine Schulzeit zu Reu-Oetling am Inn im Hause seines Großvaters und kam im Jahre 1850 in die Studienanstalt nach Freising. Am 7. Januar 1856 trat Gulielmo freiwillig im 2. Infanterie-Regimente ein, von welchem Regimente er am 21. Juni 1859 nach vorher bestandener Prüsung zum Junker im Infanterie-Leid-Regimente befördert wurde.

Am 6. April des darauffolgenden Jahres avancirte Gulielmo zum Unterlieutenant unter gleichzeitiger Zurüdversetzung in's 2. Infanterie-Reginnent. Am 18. Juni 1866 zum Oberlieutenant beförbert, machte er den Feldzug in demfelben Jahre mit und nahm au den Gesechten von

Rüdlingen, Belmftadt und Burgburg rühmlichen Untheil.

Im Ceptember 1867 mußte er von feinem 2. Regimente, in welchem er fich ber aufrichtigen Zuneigung feiner Rameraben erfreute, Abschied neh-

men und in's tgl. 4. Jager-Bataillon übertreten.

Mit diesem Batailsone marschirte er am 31. Juli 1870 aus der Garnison Landschut zum Kampfe gegen Frankreich aus. Glücklich fämpfte er in der Schlacht bei Wörth, glücklich auch am 30. und 31. August, bis er am benkwürdigen 1. September gegen die Mittagsstunde den Befehl erhielt, ein Haus in Bazeilles mit Sturm zu nehmen.

Eutschloffen übernahm er bas Commando, feiner Mannichaft gurufend : "Alfo feib tapfer". Raun hatte er biefe Worte ausgerufen, jo fturzte Gu-

lielmo, von einem Sprenggeschofte am rechten Arme getroffen, zu Boden und erhielt auch noch eine töbtliche zweite Rugel durch die Bruft in den Unterleife

Bergebens suchten ibn die Bleffirten-Träger aus dem Feuer zu holen; zwei derfelben wurden, als der Berwundete auf die Bahre gebracht wurde, tobt zu Boben gestreckt.

Dies bemertend, rief ber zu Tobe Getroffene, Die flehende Hand mubjam emporhaltend: "Ich bitte Euch, laßt mich liegen, rettet Guer Leben,

iconet Euch!"

Endlich gelang es, ben schwer Bermundeten nach großem Blutverluste gun Berbandplage und von ba in bas jum Spitale eingerichtete Schloft von Bazeilles zu bringen, wo er nach unfäglichen Schmerzen einige Minuten vor 11 Uhr in ber Nacht ben Geist aufgas.

Durch die liebevolle Fürforge eines treuen Freundes und feiner tapferen Kampfgenoffen ruht Gulielmo, mit allen militairischen Ehren beerdigt,

allein in einem Grabe langs bes Gifenbahndammes bon Bageilles.

Gulielmo war ein durch und durch männlicher, biederer, tiefernster Charafter, er vereinigte in sich mit den edelsten Gestühlen ein reiches, sinniges Gemüthzleben. Seiner jetzt trostlosen Mutter war er die beste Stütze, seinen 4 Geschwistern ein treuer, liedevoller Bruder, seinen Freunden ein ächter Freund, mit einem Worte — ein ganzer Mann, dessen Berlust aus Tiefste betrauert wird.

Erfte Gebenftafel.

# Oberlieutenant Luitpold Rollmann,

wurde am 9. Oftober 1841 zu Augsburg geboren als ber Sohn bes bortigen Stadtbauraths S. 3. Rollmann. Er studiete am tatholischen Gymna-sium Jahre 1858; burch das Beispiel zeiner beiden älteren Brüber, welche bereits als Offiziere in der Armee dienten, wurde er veranlaßt fic ebenfalls der mitstatischen Laufbahn zu widmen.

Er trat am 20. August 1858 als Freiwilliger im 4. Jäger-Bataillon zu Zweibrücken ein. Durch Armee-Befehl vom 16. Mai 1859 wurde er zum Junter im 2. Jäger-Bataillon in Burghausen und am 21. Juni beseichen Jahres zum Untersieutenant im 8. Insanterie-Regiment zu

Baffan beforbert.

Im Jahre 1861 gum 1. Jäger-Bataillon nach Forchheim und von ba 1862 wieder zum 4. Jäger-Bataillon nach München verfett, avancirte er am 20. Mai 1866 zum Oberlieutenant in diesem Bataillon und gog damals mit demfelben in den Krieg.

Nach dem Treffen bei Kifsingen wurde er an Stelle seines Bruders, der zum Hauptmann in demselben Bataillon abancirt war, zum Bataillons-

Mbiutanten ernannt.

In dieser Charge diente er seinem Bataillon, das im Jahre 1867 nach Landschut verlegt wurde, mit gewissenhafter Pflichterfullung und mar-

schirte mit ihm, als ber beutsch-frangofifche Rrieg begann, am 31. Juli 1870 aus feiner Garnison ab.

Glücklich bestand er die Schlacht bei Worth, die Treffen bei Beaumont und Raucourt, bis er am 31. August Abends 5 Uhr bei Remilly den Heltentde sand. Einige Schritte hinter dem Batallions-Commandanten, sein Pferd an der Hand sübrend, tras ihn die tödtliche Chasseder Rugel in die Stirne. Noch an demselben Abend wurde der trefstige Mann, der brade Kamerad mit allen militairischen Schren im Beisein seines Bruders auf dem Kirchhose zu Remilly beerdigt.

Seine Familie ließ die Leiche nach Munchen überführen und am 21. Ottober 1870 in der Familiengrabstätte auf bem nördlichen Friedhofe

aur emigen Rube beftatten.

Bierte Bebenftafel.

#### Lientenant Ernft Freiherr bon Rramer,

wurde am 27. April 1846 zu Landshut geboren als der jüngste Sohn des k. b. Kämmerers und Gutsbesigkers Ernst Freiherr von Kramer. Frühzzeitig verlor er seine Eltern. Nachdem er das Gymnasium im Jahre 1865 absolvirt hatte, widmete er sich der Forstwissenschaft und besuchte die Forst-

idule au Michaffenburg.

Bei Ausbruch bes Rrieges im Jahre 1866 trat er als Cabet in bas 4. Jäger-Bataillon. Um 18. Juni jum Junter im 2. Jäger-Bataillon beförbert, machte er bie Gefechte pon Nüblingen und Uettingen mit und murbe wegen feines tapferen Berhaltens im Befechte von Uettingen mit bem Ritterfreuge II. Claffe des Militair-Berdienft-Ordens becorirt. Am 5. Juli avancirte er jum Lieutenant. 3m Ottober 1866 erfolgte feine Berfegung aum 4. Sager-Batgillon, mit bem er freudigen Muthes im August 1870 über die frangofifche Brenge gog. Unverfehrt hatte er die Schlachten von Borth, Die Gefechte pon Begumont und Remilly, Die Schlachten von Seban, Artenan, Orleans, Coulmiers und Billepion bestauben und wurde wegen feines braven Berhaltens in allen biefen Uffairen burch Urmee-Befehl vom 3. April belobt. Da traf ihn am 2. Dezember in ber Schlacht bon Loigny eine feindliche Rugel; Die Bunde ichien anfangs nicht gefährlich. Bom Spitale in Chartres, mo er 12 Tage gelegen und ber hoffnung auf balbige Genefung Raum gegeben hatte, follte er nach Berfailles und von ba in die Beimath transportirt werben. Gine auf bem Transport ein= getretene Blutung machte ben Beitertransport nach Berfailles unmöglich, er mußte baber in Rambouillet liegen bleiben. Bom 20. auf ben 21. Degember trat eine neue Blutung ein, bie um 4 Uhr Rachmittags ben Tob jur Folge hatte. Die Leiche murbe im Monat Januar von ben Brubern bes Dahingeschiebenen nach Munchen abgeholt und im fublichen Gottesader im Familiengrabe beigefest.

In den herzen seiner Rameraden hat fich von Kramer burch geminnendes, liebenswürdiges Wesen eine bleibende Erinnerung gesichert.

Bierte Bebenftafcle

#### Unterlieutenant Albert Somib.

wurde am 22. März 1846 zu Taustrichen geboren. Nachdem er die Lateinschule absolvirt hatte, trat er am 10. November 1861, seiner Reigung Folge seistend, als Freiwilliger im 12. Jusanterie-Regimente ein, und wurde am 20. Mai 1866 vom Corporal zum Unterlieutenant im 3. Insanterie-Regiment besorbert, mit dem er auch den Feldzug 1866 unter ehrenvoller Betkeiligung an den Gesechten seines Regimentes mitmachte.

Am 16. Mai 1867 in's 4. Jäger-Bataillon verfest, marschirte er

mit bemselben am 3. Juli 1870 gegen Frankreich. Glücklich bestand er alle Schlachten und Gesechte, in benen sein Bataillon fampste, bis er am 2. Dezember in ber Affaire bei Loigny eine töblliche Berwundung erhielt, die am 4. Dezember im Spitale zu Orseans seinen Tod zur Folge hatte.

Für feine Tapferteit murbe ihm bas Ritterfreug II. Claffe bes Di-

litair=Berdienft-Ordens verliehen.

Dritte GebenftafeL

## Unterlieutenant Bermann Stengel,

wurde als der Sohn bes tgl. Areis-Kassiers Stengel am 23. Juli 1847 zu Schwabmünchen geboren. Er absolviete das Gymnasium, um sich dann den Universitäts-Studien zu widmen. Am 15. März 1868 als Einjährig-Freiwilliger beim 1. Insanterie-Regiment eingereiht, entschied er sich nach vollendeter Dienstzeit für den Militairstand und diente auf Avancement. Den 11. März 1870 zum Offiziers-Abspiranten I. Classe befördert, avancirte er am 12. August zum Unterlieutenant.

Bei Wörth, Seban, Artenay, Orleans war Lieutenant Stengel im stärksten Augelregen unverwundet geblieben, der Tag von Coulmiers war sein Todestag, ein Schuß durch's Herz streckte ihn leblos zu Boden.

Während ber furgen Zeit, die Stengel als Lieutenant im Bataillon biente, hatte er sich bei verschiebenen Gelegenheiten als intelligenter und tapferer Offizier bewährt. Im Armeebesehl erhielt er baber auch eine Belobung.

# Junfer Mathias Fordthammer,

geboren zu Donaustauf bei Regensburg am 10. Ottober 1847, war der Sohn des Gymnasial-Pedells Forchthammer. Nachdem er die Lateinschule besucht hatte, trat er am 1. Dezember 1866 freiwillig als Soldat im 1. Infanterie-Regimente ein, aus bem er am 1. Juni 1868 ale Corporal

jum 9. Nager=Batgillon verfett murbe.

Um 1. Dezember 1869 nach Ablauf feiner Bjabrigen freiwilligen Dienstacit fapitulirte Forchthammer, murbe am 21. Juli 1870 jum Secondjager und am 11. Dezember 1870 gum Junter im 4. Jager-Bataillon beförbert.

In ber Schlacht von Couliniers, wo bas 4. Jager-Bataillon ftart engagirt war, erhielt Forchthammer einen Schuß in die Schulter, ber bas Rudgrad töbtlich verlette. Roch an bemfelben Tag erlag Forchthammer ber ichmeren Bermunbung.

3meite Webenftafel.

# 5. Zäger-Bataillon.

#### Unterlieutenant Carl Satorius,

geboren am 30. Januar 1841 ju Germersbeim, als ber Cobn bes Forftgerichtsboten Satorins. Er besuchte mit beitem Erfolge Die vier Borbereitungstlaffen, bis ibn feine Borliebe fur ben Militairstand beftimmte, bem Studium zu entfagen und im Marg 1858 freiwillig als Solbat im 4. Jager-Bataillone einzutreten. 3m Jahre 1864 in's topographische Bureau verfest , murbe er am 20. Dai 1866, furg por Ausbruch bes Feldzuges, jum Unterlieutenant im 5. Jager-Bataillon beforbert. In Diefem Feldzuge nahm er an ben Befechten bei Cella, Riffingen und Belmftabt rühmlichen Untheil und murbe megen feiner in bem Befechte bei Riffingen bewiefenen Tapferfeit burch Urmeebefehl belobt.

In bem Rrieg gegen Franfreich bewährte fich Sartorius als braver Führer an ber Spipe feiner Mannichaft und lieferte namentlich in ber Schlacht bei Geban ben glangenbften Beweis von Tapferfeit.

Benige Schritte por bem fogenannten Bariferthore Gebans fanb er.

von einem Granatiplitter am Ropfe getroffen, ben Selbentob.

Unweit Frenois murbe er mit mehreren Leuten feines Bataillons begraben.

Erfte Gebenttafel.

#### Landwehr-Unterlieutenant Beinrich Wild,

ift in Schönberg bei Nurnberg als Cohn bes Pfarrers Bild ben 16. Oftober 1845 geboren. Rachdem er in Rurnberg bie erste Gymnafialtlaffe absolvirt hatte, widmete er fich ber Pharmacie. In Erlangen, wo er die Universität bezog, trat er 1868 als Ginjahrig-Freiwilliger in bas 6. Jager-Bataillon ein und murbe nach Ablauf Diefes Jahres Landmehr=Offiziers= Abspirant. Als jolcher erhielt er im Monat August 1870 bie Orbre, mit Erfahmannichaft jum 6. Jager-Bataillon ju ftogen, Rachbem er unterbeffen jum Landwehr-Lieutenant ernannt worden mar, erreichte er baffelbe ben 1. Geptember 1870 bei Geban, gerade an bem Tage, an welchem fein Bruber fiel. Wild marichirte bann bor Baris. Um 13. Ottober machten bie Frangofen einen Ausfall aus Montrouge. Un Diefem Tage fiel er an ber Spike eines Borpoftens, bon einer feinblichen Rugel in ben Ropf getroffen. Auf bem Rirchhofe gu Sceaur liegt er begraben. Dort haben ihm bie Offiziere feiner Abtheilung gemeinign mit bem Unterlieutenant Thanner ein Dentmal feten laffen.

Ameite Gebenftafel.

# 6. Zäger-Bataillon.

#### Lieutenant Lorens Engel.

murbe am 1. April 1838 ju Beinried geboren, wo fein Bater Defonom mar. Er besuchte die lateinische Schule in Augsburg und erlernte bann bie Buchbruderfunft und Lithographie.

Bei ber Confcription in bas 6. Janer-Bataillon eingereiht, murbe er bald jum Corporal beforbert und fpater in gleicher Eigenschaft in bas

8. Nager-Batgillon periekt.

Seine bienftliche Berwendbarteit, ber Gifer, mit bem er feine Obliegenheiten an erfüllen ftrebte, fowie feine Bilbung lentten die Aufmertfamteit der Borgefesten auf ibn, fo bag er im Frubjahr 1866 jum Offigier porgefchlagen wurde. Um 20. Dai 1866 gum Unterlieutengut im 6. Jager-Bataillon befordert, machte er in bem bald barauf ausgebrochenen Rriege die Gefechte bei Rogdorf, Riffingen und Rogbrunn mit, Tage, an benen fein Batgillon rühmlichen Untheil nahm.

Rach bem Kriege tam bas 6, Jager-Bataillon nach Forchheim in

Barnifon, wurde jedod bald nach Erlangen verlegt.

Sier ichlog Lientenant Engel im Juni 1870, turg bor Musbruch

bes Rricacs, eine in jeder Begiehung Glud veriprechende Che.

Schon am 22. Juli diefes bentwürdigen Jahres verließ das 6. Jäger-Bataillon die Barnifon Erlangen, um gegen die frangofifche Grenze dirigirt ju werben. Um 4. Auguft tampfte Engel in bem Gefechte bei Beiffenburg: ben 5. August erfolgte ber Bormarich bis Lembach, wo bie gange

Nacht unter ftromendem Regen bivonafirt murbe.

Früh am Morgen bes 6. August erhielt die 4. Division mit ber 7. Brigabe (6. Nager=Batgillon und 5. und 9. Regiment; an ber Spike ben Befehl jum Bormarich gegen Langenfulgbach, um ben Feind, ber fich an ber Sauer-Linie festgesett hatte, durch fortmabrende Befechte festanhalten und zu beunruhigen. War auch ber Feind ichon vor Langenfulgbach figna= lifirt, fo fand boch die Paffirung Diefes Ortes ohne Aufammenftoß ftatt, am füblichen Ausgang aber ichlugen allenthalben bie aus weiter Entfernung berübergefandten Chaffepotkugeln ein, ohne dem in erfter Linie befindlichen 6. Joger-Bataillon und ben zwei Bataillonen bes 9. Regiments Berlufte gu verursachen. Unter dem feindlichen Feuer wurde eine bewaldete Anhöhe rasch erstiegen. Als die Spihe derselben erreicht war, begann ein mörderisches Feuer-Gesecht mit dem nunmehr in Action tretenden Gegner, der dem linten Flügel des bei Fröschweiler start postirten Mac-Mahon'ichen Corps angehörte.

In den ersten Momenten Dieses Kampfes, der den blutigen Tag bei Borth eröffnete, fiel Engel, als er seinen Leuten fuhn voraneilte, von einer

Rugel burch beibe Schlafe getroffen.

Er war ein umfichtiger, fehr verwendbarer Offizier, hoch geschätt von feinen Rameraden, verehrt von feiner Mannichaft, fur bie er unermub-

lich au forgen bestrebt mar.

Bon dem Offiziers-Corps des 6. Jäger-Bataillons, wie von vielen Freunden des Dahingeschiedenen in Erlangen, wurde sein Tod aufrichtig betrauert. In der Nähe von Langensulzbach, am Saume eines Waldes, hat man ihn in das Grab gelegt.

Erfte Bebenttafel.

# 7. Jäger-Bataillon.

#### Dauptmann Chriftoph Gors,

geboren ben 20. September 1832 zu Reichmannsborf, Amt Bamberg, trat ben 29. Januar 1851 als Freiwilliger in die Armee. Er avancirte den 25. Juni 1854 zum Junter, den 31. März 1855 zum Unterlieutenant, den 26. November 1863 zum Oberlieutenant und den 1. August 1866 zum hauptmann II. Classe. Am 11. Ottober 1870 wurde Gört im Gesecht bei Orleans schwer verwundet. In Folge der Verwundung verschied er unter großen Schwerzen zu Orleans.

Bweite Bebenftafel.

#### Bauptmann Ludwig Boderlein,

wurde den 11. April 1830 als der Sohn des hauptmanns hoderlein zu Würzburg geboren. Den 27. Mai 1847 trat er freiwillig als Cadet bei der Artischei ein. 1848 zum Junter befördert, avancirte er den 17. Mai 1849 zum Untersieutenant, den 16. Mai 1859 zum Obersieutenant, den 20. Mai 1866 zum hauptmann II. Classe und den 12. August 1870 zum hauptmann I. Classe.

Hauptmann Hoberfein hatte mit seinem Bataillon in der Schlacht bei Sedan gefampft und sich hier, wie in den Gesechten an der Loire, als tapserer Führer bewährt. In dem Gesecht dei Thiron-Gardais, am 21. Rovenber 1870, wurde Hobertein schwer herwundet. Zwei Tage später erlag er der Berwundung. Seine Leiche brachte man nach Murzburg, wo

fie neben seinem Bruder, Hauptmann Carl Hoberlein, zur ewigen Rube bestattet worden ist.

Dritte Gebenftafel.

#### Sauptmann Berrmann von Schmid, Ebler auf Bolghammer,

wurde geboren am 30. Oftober 1834 auf dem Gute Holghammer bei Amberg. Sein Bater, welcher beim Postamte angestellt war, wurde in Folge Besorberung nach Regensdurg versetzt, wo von Schmid seine erste Schulbitdung genoß. Er besuchte dasselbst das Gymnasium und absolvirte später die Gewerbschule in Nürnberg. Schon damals zeichnete er sich durch Talent und Kleiß aus.

Seine Reigung gur Marine führte ihn nach Bremen, um fich bort einer Prufung jum Gintritt in biefelbe ju unterwerfen; biefes Projett fchei-

terte jedoch, weil sich die deutsche Flotte wieder auflöste.

Im Jahre 1853 am 5. Februar wurde er als Cabet in das 2. Chevaulegers-Regiment eingereiht und von da am 31. März 1851 als Junter in das 5. Chevaulegers-Regiment verfest. Um 28. Februar 1858 trat er als Lieutenant in die Insanterie über; am 31. März 1866 erhiett er seine Ernennung zum Oberlieutenant. Während des Feldzuges 1866 war er an den Gesechten von Roßbrunn und Helmstadt betheiligt.

In bemfelben Jahre jum Sauptmann ernannt, murde er im Darg

1870 als folder in bas 7. Jäger=Bataillon verfest.

von Schmid befaß ein reiches Gemuth und eine eble, ehrenhafte Denfungsweife. Mit umfaffenbem Wiffen vereinigte er einen tiefen reli-

gibfen Ginn.

Den 31. August 1870 bei der Einnahme von Bazeilles wurde ihm der rechte Arm zerschweitert. Er tam schwer verwundet in das Aufnahmsfeldpiptal zu Bazeilles. Schon geschwächt durch die vorhergegangenen Strapaken verschiede er nach Tägigem, schwerzhaften Leiden, als die Amputation seines Armes erfolgt war. Die letzten Stunden des Entschlafenen waren ein würdiger Alschules leines Lebens. Es ist bezeichnend für seinen Charatter, daß er während seines qualvollen Leidens tein Wort der Alage äußerte und mit bewunderungswürdiger Ergebenheit sein Wort der Alage äußerte und mit bewunderungswürdiger Ergebenheit sein Bort der Alage

Roch auf bem Schmerzenslager murbe er mit bem Berbienfifreuge

II. Claffe gefchmudt.

Seine irdifchen Ueberrefte ruben im Schloghofe gu Bageilles.

Erfte Gebenttafel.

### Oberlieutenant Carl Mang,

wurde am 24. März 1847 in Bayreuth geboren als ättester Sohn bes damaligen Majors im 13. Insanterie-Regiment, späteren Ariegsministers und General-Lientenants Wisseln von Manz. Aus besonderer Liebe zum Soldatenstand in das königliche Cadeten-Corps eingetreten, absoldier er daß-

felbe mit Auszeichnung und murbe am 25. August 1864 zum Junfer im 7. Jager-Bataillon ernannt. 3m August 1865 jum Lieutenant avancirt, machte er mit feinem Bataillon ben Feldang von 1866 mit und gwar bas Gefecht bei Riffingen am 10. Juli, wo fein Bataillon am Morgen Die Stellung auf ber Bobenlaube einnahm, und am 26. Juli bas Befecht pon Roßbrunn. Roch mabrend bes Waffenftillstandes, am 17. Muguft 1866. murbe er gum Oberlieutenant in feinem Bataillon beforbert. Der Feldqua von 1870 ließ ibn guerft bei Beaumont am 30, August und gwar, wegen gleich Anfaugs erfolgter Bermundung bes Sauptmanns, als Compagnieführer und bann am 1. Geptember bei Geban an den fiegreichen Rampfen ber beutiden Seere Theil nehmen. Rach ber Ginichlieffung von Baris machte bas 7. Nager=Batgillon ben fiegreichen Borfton bes General von ber Tann nach Orleans mit und bier war es, wo nach ben Rampfen bei Artenan am 10. Ottober, am 11. Oftober Angefichts von Orleans Mang ben fruben Tod auf bem Gelbe ber Ehre fand. Seine Compagnie bilbete beim Beginn bes Rampfes bie Avantgarbe und fam im Balbe von Orleans auf die westlich von ber großen Strafe nach Paris liegenden zwei Farmen L'Epine und Sary beran. Bis auf 300 Schritte hatte fich die Compagnie ber erften Ferme L'Epine genabert, als fie Fener erhielt. Dhue Aufenthalt, trop des überlegenen Begners und des bestigften Feuers, wurde die Ferme mit dem Bajonnet genommen. Sierauf wurde plantelnd gegen bie zweite, nicht fehr weit eutfernt liegende Ferme Carp auf dem gang ebenen und offenen Terain porgegangen. Abermals murbe auf Commando bes tapfern Gebliebenen Die Ferme im Sturme genommen, und bier erhieft er au ber Spike feiner Compagnie ben tobtlichen Schuf.

14 Stunden nördlich von Orleans im Bart des Schlosses Colombière bei La Montjoie wurde er unter dem Schatten schoner Bäume in Gegenwart seines Bruders, des Obersentenants im Infanterie-Leib-Regiment August Mauz, au nächsten Morgen begraben. Nach einem Monat jedoch wurde das Grab geöffnet und die Leiche nach München geschiett, wo sie in der Familiengruft neben der des Baters ruht. Im Part von Chateau Colombière liegt an der Beartabuisstelle noch ein schoner Leichenstein von

Unlagen umachen.

Wenn auch fein Chrentrenz die Bruft mehr schmiden tonnte, so hatte er sich int Leben boch durch treffliche Eigenschaften seines Charafters, durch Kenntnisse und ächten Soldaten-Geist hervorgethan und durch seine persönliche Tapserfeit und sein leuchtendes Beispiel die von ihm geführte Compagnie zur Aussührung hervorragender Thaten zu bewegen gewußt.

3meite Bebenftafel.

## Unterlientenant Philipp Gdel,

war der einzige Sohn des igi. Oberförsters Franz Edel zu Bosmannsdorf und wurde geboren am 27. Oftober 1843. Nachbem derfelbe zu Münnerfladt das Gymnasium absolvirt hatte, trat er, jeiner frühesten Jugendneigung jum Forstsach folgend, am kgl. Forstamte Eichelsdorf in die Forstworbereitungspragis, nach deren Bollendung er die Forstschule in Aschendung bezog. Nachdem er die Forstschule absolviet und das Staalsexamen mit bestem Exfolge bestanden hatte, erhielt er seine erste Anstellung als kgl. Forstgehilfe in Aura.

Im Jahre 1866 einberufen, wurde er unmittelbar vor der Schlacht bei Riffingen jum Lieutenant befördert und jum Depot verfett, so daß er an ienen Rambfen nicht Theil nehmen konnte.

1870 rief ihn ber Befehl feines oberften Ariegsherrn wieder zu ben Waffen in ben Feldzug gegen Frankreich, bem er mit großer Baterlands-liebe und Freudigkeit folgte.

Am 17. Auguft 1870 maricite Gbel mit feinem Bataillon aus ber Garnifon Landsberg nach Frankreich und nahm an mehreren Gefechten und Schlachten Antheil.

Ebel hatte in dem Feldzuge 1870 nur eine unbedeutende Berwundung an der Hand erhalten. Nach einem äußerst foreirten Marsche ertraufte er am Applus und schon am 7. Dezember 1870 erlag er zu Bersailles im Feldspitale Nr. IV in den Armen seines Jugendfreundes, des katholischen Feldseistlichen im II. bayerischen Armee-Corps, Kahler, der tücksichen Krankseit. Seine letzte Ruhestätte sand er auf dem Friedhose zu Bersailles, wo ihm seine trauernde Wattter, die an ihm die Stüße und Freude ihres Alters versoren hat, einen Leichenstein sehen ließ.

Mannlicher Charafter, tiefes Gemuth, gepaart mit leutseligem Benehmen, sichern ihm bei allen, die den Berblichenen gekannt, ein unauslöschliches Undenken.

Bierte Gebenttafel.

## Unterlieutenant Eugen Ott,

ist ben 22. Dezember 1848 zu Ichenhausen, Bez.-Amt Günzburg, geboren. Er trat ben 4. Rovember 1864 als Freiwilliger beim Militair ein. Am 20. Mai 1866 wurde er zum Unterlieutenant beförbert. Bei Seban am 1. September 1870 verwundet, ist er am 1. Oktober bekselben Jahres in Folge ber Verwundung bahingeschieben.

## Landwehr - Unterlieutenant Wenzeslaus Babftmann,

wurbe als der Sohn des im Jahre 1869 zu Göftweinstein in Oberfranken verstorbenen Lehrers Carl Pabstmann am 27. Dezember 1845 zu Stadtsteinach geboren. 1857 in die Studienanstalt nach Bamberg gebracht, sand er wenig Freude an den humanistischen Studien, hatte dagegen mehr Luft zum Zeichnen und Turnen. Doch vollendete er im 20. Lebenssiahre seine Gymnasialstudien zu Bamberg, besuchte auch das dortige Lyceum und stühlte sich besonders zu physisalischen Studien hingezogen, in der Wisicht polytechnische Schule in München zu frequentiren. Im Ottober 1866 bezog Pabstmann die Universität München als eand. jur. und meldete sich

1868 als Einjährig-Freiwilliger im Infanterie-Leib-Regiment, beffen Compagnie-Commanbo ihm bas Zeugnig einer ausgezeichnet guten Aufführung

und eines offenen Charafters ausstellte.

1869 machte er das Offiziers-Examen und wurde den 12. Mai 1869 zum Landwehr-Offiziers-Abspiranten im 7. Jäger-Bataisson ernannt. Im Ottober 1869 bestand er sein juristisches Examen mit Ersotg, woraus er als Rechtspraktikant ans Landgericht und Bezirksamt zu Neustadt an der Wald-Naak übersiedelte.

Bon hier rief ihn bas Baterland in die Reihen der Rämpfer. Pabstmann erhielt sogleich sein Patent als Lieutenant des 7. Jäger-Bataillons,

bas fo viele blutige Rampfe zu besteben batte.

Mit dem großen Siege bei Seban endigte seine Theilnahme am Siegeslauf des deutschen Heeres. Eine Augel durchbohrte — nachdem er 23 Stunden am Gesechte Theil genommen — seine linke Schulter und verletzte die Lunge. Im Garten eines Schlößchens bei Bazeilles lebte er noch bis zum andern Tag 2 Uhr Nachmittags; ftill und schmerzlos verschied er. Mit 4 andern Offizieren sand er zusammen in einem Grade seine Rubestätte.

Bei Allen, die ihm im Leben naber traten, wird fein Andenten in

Ehren bleiben.

Dritte Bebenftafel.

#### Unterlieutenant Thomas Beter,

ist ben 17. Dezember 1841 zu Unterbrunnreuth, Bez.-Amt Ingolstabt, geboren. Den 4. März 1863 conscribirt, wurde er zum Gorporale und im Jahre 1866 zum Sergeanten besörbert. In bieser Charge machte er ben Feldzug bes Jahres 1866 mit, aus dem er unverwundet zurüdkehrte. Nachdem er die blutigen Tage von Sedan glüdlich überstanden hatte, marschiert er mit dem 1. bayerischen Armee-Corps an die Loire. Um Tage der Schlacht bei Orleans erhielt Beter seine Ernennung zum Unterlieutenant. Er sollte sicht incht lange seiner Besörderung ersreuen, denn schon am 9. November 1870 im Gesecht der Goulmiers sand er den helbentod.

# Unterlieutenant Johann Wengner,

wurde ben 3. Oktober 1842 ju Altmunfter, Bez.-Amt Aichach, als ber Sohn bes Oberförsters Wengner geboren. Den 16. Mai 1866 jum Militair einberusen, avancirte er ben 5. Juli besselben Jahres jum Unterlieutenant. Im Juli 1870 marschirte er mit seinem Bataillon gegen die französische Grenze. In der Schlacht bei Sedan ist er am 1. September als tapferer Soldat gefallen. Auf dem Schlachtselbe hat man ihn zur ewigen Rube gebettet.

Erfte Gebenttafel.

#### Unterlieutenant Sugo Racher,

geboren ben 23. Dezember 1847 ju Roggenburg als Cobn bes fal, Rentbeamten Racher bafelbit. Er abiolpirte Die Lateinichule zu Landsbut . und besuchte, als feine Mutter von ba nach Munchen überfiedelte, bort bie Bemerbichule, weil es ihm von tompetenter Ceite gur Borbildung fur Die militairische Laufbahn empfohlen wurde. Im Aller von 16 Jahren trat er als Cabet beim 4. Jäger-Bataillon ein, welches zu dieser Zeit in München garnifonirte, und murbe ben 20. Mai 1866 jum Junfer im 7. Jager-Batgillon beforbert. 3m Juni jum Unterlieutenant ernannt, machte er ben Feldaug im Jahre 1866 mit.

1870 fampfte er, nachbem er bei Worth in ber Referve geftanden batte, im bichtesten Rugelregen ben 31. August bei Bageilles, fant jedoch icon Tags baraut bei Seban swifden 8 und 9 Uhr Morgens ben Tob. Die Frangofen entwidelten um Diefe Beit gegen Die Compagnie, welcher Bacher jugetheilt mar, ein morberifches Gemehr= und Mitrailleufenfeuer, fo baß Bacher feinen Golbaten gurief; "Leute ichieft aut, bamit bie Frangofen nicht glauben, wir geben gurud". Raum hatte er biefe Worte gefprochen, als er von einer Chaffepottugel burch ben Ropf getroffen, todt am Blage blieb. Sier wurde er auch begraben. Genie-Lieutenant Danger erwies ibm Die lette Ehre.

Bierte Gebenftafel.

# 8. Jäger-Bataillon.

# Dberft-Lieutenant Ferdinand Roblermann.

Commandant bes f. 8. Sager-Bataillons,

wurde als ber Cohn bes Oberlieutenants Roblermann am 18. Dai 1819 geboren. Rachbem er in Regensburg bie Schule besucht hatte, tam er in bas Cabeten = Corps. Um 19. Auguft 1838 jum Junter im 4. Jager-Bataillon ernannt, avancirte er am 20. Januar 1840 gum Unterlieutenant. Langere Zeit im topographischen Bureau bes t. Generalquartiermeifterftabs beschäftigt, wurde er am 27. Februar 1845 jum 14. Infanterie-Regiment verfett, in welchem er als Regiments-Abjutant fungirte. Um 21. Auguft 1848 wurde Rohlermann jum Oberlieutenant beforbert und am 3. Marg 1849 in gleicher Eigenschaft jum 2. Jäger = Bataillon verfest. bes Jahres 1849 unternahm er gegen bie bamals auftretenben Freischärler von Speger aus, mehrfache, freiwillige Recogenoscirungen. Gine noch übrig gebliebene fleine Schaar von 50 Getreuen gog fich unter Anführung bes Oberlieutenants Rohlermann am Abende bes 16. Mai 1849 von 3meibruden aus über bas Bebirge auf Rebenwegen gurud, um Germersbeim zu erreichen. In mehreren Gefechten mit ben Insurgenten, insbefondere ben 20. Juni 1849 am Brudenfopfe bei Germersbeim geichnete fich Roblermann aus, fo daß er mit bem Ritterfreuze I. Claffe bes Dichaels-Ordens, mit ber babifchen Bedachtnig-Medaille und bem Feldzugsbentzeichen von 1849 becorirt murbe.

Am 16. Januar 1851 wurde er zum 1. Jäger-Bataislon versetz, in dem er am 28. Februar 1852 zum Hauptmann II. Classe, am 31. Dezember 1858 zum Hauptmann II. Classe und im Jahre 1863 zum Stabshauptmann besördert wurde. Bei Beginn des Krieges 1863 zum Major ernannt, kam Kohlermann am 20. Mai zum 8. Insanterie-Regiment, nach Ausstells des Reserve-Jäger-Bataislons, dessen Errichtung ihm übertragen war, zum 2. Jäger-Bataislon und von da im April 1867 als zweiter Commandant zum 8. Jäger-Bataislon. Den 12. Mai 1869 ersolgte seine Ersennung zum Oberststeutenant in diesem Bataislon. Im Herbste dessetben Jahres wurde er wegen seiner technischen nab praktischen Ausbildung in der Wassschulen zum Besuche der preußsichen und französsischen Schießschulen beordert.

Im Kriege gegen Frankreich führte er sein Bataillon in den Schlachten bei Weissenburg, Wörth und Sedan mit ausgezeichneter Bravour gegen den Feind. Für einen am 6. August gegen Niederbronn äußerft fühn und glüdlich durchgeführten Angriff erhielt er das eiserne Kreuz II. Classe.

Gleich bei Beginn ber Schlacht bei Seban wurde er zwischen ben Ortschaften Balan und Bazeilles von einer seinblichen Kugel am rechten Schienbein getroffen; man schaffte ihn in das Aufuahmesethöpital zu Bazeilles, wo er nach vollzogener Amputation am 6. September 1870 Abends 7 Uhr verschied. Die Leiche des tapferen Commandanten wurde nach München gebracht und im südlichen Friedhose beigeseht.

Dritte Gebenttafel.

# Sauptmann Walther Graf Buttler von Beimhaufen,

wurde als ber Sohn des erblichen Reichsrathes Graf Buttler von Beimhausen, ben 23. Ottober 1837 geboren. 3m Inftitute ber Benedictiner au Augsburg erzogen, trat er am 24, Ottober 1850 in die fal, Bagerie in München ein, wo er bas Gymnasium absolvirte. Am 31. Dlarg 1855 sum Junter im 6. Jager=Batgillon ernannt, avancirte er ben 20. November 1856 jum Unterlieutenant und wurde am 4. November 1857 jum 7. Infanterie=Regiment und von ba am 21. Juni 1859 in gleicher Eigenschaft jum 1. Jager=Bataillon verfest. Um 26. Januar 1866 erhielt er feine Beforberung jum Oberlieutenant im 3. Jager = Bataillon und nach einem halben Jahre am 1. August avancirte er jum hauptmann II. Claffe im 8. Infanterie=Regiment. Für bervorragende Leiftungen mabrend bes Feld= juges 1866 murbe Graf Buttler bas Ritterfreug II. Claffe bes Militair= Berdienst-Ordens verlieben. Um 16. Mai 1867 murbe er gum 3. und von ba am 12. Dai 1869 gum 8. Jager-Bataillon verfett. Beim Musbruch des Rrieges gegen Frankreich führte er die 1. Compagnie bei Weiffenburg. Worth und Seban gegen ben Feind und zeichnete fich in biefen Schlachten burch bewunderungswürdige Raltblutigfeit, Energie und Umficht rühmlichft aus. In der Schlacht bei Geban von einer Rugel am Oberichentel leicht verwundet, wurde er, diese Berwundung nicht beachtend, gleich barauf burch ein Granatitud tobtlich burch die Bruft getroffen.

Der lette Bunfc des Dahingeschiebenen wurde erfüllt und seine Leiche am 10. September 1870 in der Familiengruft zu Heimhausen zur Ruhe bestattet.

Erfte Bebenttafel.

#### hauptmann Rarl Ludwig Chriftof Freiherr von Sainte-Marie-Eglife,

war der Sohn des igl. Landrichters Freiheren von Sainte-Marie-Eglise. Den 11. Juni 1835 in Füßen geboren, fam er im Jahre 1846 in die ibnigliche Studien-Anftalt St. Stephan zu Angsburg, die er 1850 zur vollsten Jufriedeuheit seiner Professoren absolvirte.

Schon als 16jähriger Jüngling trat Freiherr von Sainte-Marie-Eglife in das 2. Infanterie-Regiment und wurde nach 4jähriger Dienstzeit und bestandenem Offiziers-Egamen den 31. März 1855 zum Junser im Infanterie-Leib-Regiment ernannt. Am 22. Juni 1857 zum Untersieutenant im 2. Infanterie-Regiment befördert, avancitte er am 25. August 1865 zum Haupft 1866 zum Haupfmann.

Im Jahre 1866 machte er ben Feldzug mit. Seine mahrend biefes Rrieges bewiefene Tapferkeit brachte ihm als Anerkennung das Ritter-

freug II. Claffe bes Militair=Berdieuft=Orbens.

Am 27. Februar 1870 wurde Hauptmann von Saiute-Marie-Eglife jum 8. Jäger-Vataision verfest und führte die 4. Compagnie gegen den Keind. Nachdem er die Schlachten bei Weisselburg und Wörth glücklich durchgeschupft hatte, wurde, ihm in der Schlacht bei Sedan durch eine Kugel das rechte Ferseubein zerschmettert. Zu München wurde die Umputation vorgenommen. Wenige Wochen nachher start er am 19. Ottober im Spital Ihrer Majessät der Königin Maria und wurde im nördlichen Friedhosse zu München mit mitstaitischen Ebren bestattet.

Kurz vor seinem Tobe ist noch seine Bruft mit dem Rittertreug 1. Classe des Militair-Berdienst-Ordens für seine Tapferteit in der Schlacht

bei Seban geichmudt worben.

Bweite Bebenttafel.

### Lieutenant Friedrich Wilhelm Döberlein,

wurde als das 10. Kind seinem Bater, dem 1868 verstorbenen Kaufmann Christoph Dödertein , am 21. November 1844 in Gunzenhausen geboren. Er bestucht die vorlie Volksschaft und die beiden Classen der Autenschie Leckon frühzeitig regte sich in dem talentvolken Knaben die Neigung zu den Schönspeiten der Natur, die er auf seinen Streiszügen durch Jehd und Wald zu ergründen suchte. Mit seinem 12. Jahre kam er in die Gewerbschule nach Nördlungen, welche er 1860 mit Auszeichnung absolvirke. Nachdem er hieraus die polytechnische Schule in München 3 Jahre besucht, widmete er sich dem speziellen Studium der Chemie und arbeitete mit großem Fleise

in den Laboratorien der Professoren Kaiser und v. Liedig und in dem Privatlaboratorium von Wittstein.

1866 wurde er jedoch in seinen Studien unterbrochen, um nicht mehr zu benselben zurüczufehren. Nachdem er den 1. Marz 1866 durch Conscription in das 3. Käger-Bataillon als Unmontirt-Affentirter eingereiht war, wurde er am 20. April besselben Jahres zum dienstbaren Stande einberusen. Er marschirte trot eines Fusseichens, das er im Dienstbaren Stande einberusen, gegen den Willen seines behandelnden Arztes mit dem Bataillon aus. Der ihm besteundete Arzt uahm ihn auf dem Sanitätswagen mit. Am 18. Juni 1866 wurde er zum Junker und am 5. Juli 1866 zum Unterlieutenant im 7. Insanterie-Regiment besördert. Als solcher machte er die Geseiche von Rokbrunn und Ukttingen mit.

Der seit 1866 stets drohende Keieg mit Frankreich hielt ihn bei der Armee sest. Justes en justes en justes eine Grankreich hielt ihn bei der Armee sest. Justes en justes en justes eine Beisen keiben er in den Schlachten bei Weissendren mit Sant mitkampfte und bei Riederdrom mit seinem Jug 22 Franzosen gefangen nahm. Bei dem forcirten Flankenmarsch der deutschen Armee gegen Sedan wurde das alte Fußleiben wieder ausgerüttelt; troß großer Schmerzen marschirte er jedoch, gegen den Rath des Arzies, mit seinem Bataillon immer vorwärts. An den denkwirdigen Kämpfen von Sedan nahm er Antheil, bis ihn auf der Wahsstratt zwischen Balan und Bazeilles ein Granatspilitter traf, der seinen sofortigen Tod herbeissührte. Mit noch 12 Kameraden liegt er bei Balan im gemeinschaftlichen Grade. Die Botschaft seines Todes, von Freundeshand den Seinigen geschildt, schließt mit den Worten: "Er war ein Ehrenmann im vollsten Sinne des Wortes."

Tritte Gebenftafel

# 9. Zäger-Zatailson.

## Oberlieutenant und Bataillons-Adjutant Ludwig Bernhardt,

war geboren am 21. November 1838 zu München. Nachdem er die Tateinschule absolvirt hatte, besuchte er die polytechnische Schule. Im Jahre 1859, als der Krieg gegen Frankreich auszubrechen drohte, trat er als Freiwilliger in das 1. Insanterie-Regiment und wurde bereits nach zwei Monaten zum Unterlieutenant im 2. Insanterie-Regiment besörbert. 1866 zum Oberlieutenant avancirt, nahm er an allen Gesechten seines Regiments Antheil. 1868 wurde er im 9. Iäger-Vataillon zum Bataillons-Adhitanten ernannt. Beim Ausbruch des Krieges zog er kampsemuthig gegen den Feind des Vaterlandes und kämpste bei Wörth und Keaucourt (Veaumont). Als am 31. August Mittags Bazeilles durch das 9. und 4. Jäger-Vataillon gestürmt wurde, draug er unter den Ersten mit beispielloser Zodesverachtung vorwärts, dis ihn außerhalb Bazeilles eine seinbliche Kugel tödtlich verwundete. Selbst noch in diesem Augeublick zeigte er sich als brader, heldenmüthiger Offizier, indem er den Jägern, die ihn außeben und zurücktagen wollken,

bies mit ben Worten wehrte: "Sier gibt es Wichtigeres zu thun, geht vorwarts gegen ben Feind!"

Im Felbspitale ju Remilly verschied er am 2. September. Dort ruht

auch fein Leichnam.

Bernhardt wird von feinen Kameraden ein treues Andenken bewahrt werben, denn er war ihnen ein leuchteudes Borbild von Tapferkeit, regem Pflichteifer und glübendem Patriotismus. Mit Recht kann man von dem Dabingeschiedenen sagen:

"vir fortis, miles strenuus, musis amicus."

3weite Bebenftafel.

#### Landwehr - Unterlieutenant Carl Miller,

ist geboren am 19. April 1846 zu Bärnau in der Oberpfalz als Sohn des kgl. bayer. Zollvetwalters Miller. Er hatte die Stelle eines Geometerpraktikanten begleitet, als er am 1. Oktober 1868 als Einjährig-Freiwilliger in das 9. Jäger-Bataillon zu Passau eingereiht wurde. Nach vollendeter Dienstzeit als Corporal II. Classe der Reserve überwiesen, wurde Miller bei Beginn des Arieges 1870 einberusen und marschirte mit der 2. Compagnie des 9. Jäger-Bataillons gegen den Feind. Als das 9. Jäger-Bataillon in Berbindung mit Abtheilungen des 4. Jäger-Bataillons am 31. August Bazeilles stürmte, wurde er durch zwei Augeln tödtlich verwundet. Die eine drang ihm durch die Luströhre, die andere durch den rechten Lungenstügel. Er kam zunächt in's Feldpittal nach Kemilly und von da, als es sein Zustand erlaubte, nach Mannheim, wo er am 28. September 1870 start und wo auch sein Leichnam ruht.

Seft nach seinem Tobe ersolgte die Ernennung zum Landwehr-Ofsigiers-Abspiranten im 16. Landwehr-Bataisson und zwar am 11. Ottober 1870. Da Millers Tob lange Zeit nicht conflatirt war, wurde er am 12. Februar 1871 noch zum Landwehr-Untersieutenant besördert.

## Unterlieutenant Maximilian Wagner,

war geboren am 22. Oktober 1839. Nachdem er das Gymnasium absolvirt hatte, widmete er sich an den Universitäten München und Würzburg phisologischen und linguistlischen Studien. Im Jahre 1866 zum Dienste deim 2. Insanterie-Regiment einberusen, wurde er datd darauf zum Unterlieutenant im 11. Insanterie-Regimente befördert, mit dem er an den Geseschten des Feldzuges 1866 Antheis nahm. 1868 zum 9. Jäger-Bataillon versetzt, marschirte er unt diesem, erfüllt vom glübender Baterlandssiebe, über den Khein, tämpste dei Wörth, Reaucourt (Beaumont) und Bazeilles. Am 1. September, seinen Jägern muthig voranstürmend, starb er, von zwei seindlichen Kugsin durchbohrt, den Selventod sür König und Vaterland.

Er ruht im Schlofiparte von Bageilles mit noch zwei Offizieren in einem Grabe, bas ibm von feinen trauernden Rameraden, benen er ftets

ein aufrichtiger und treuer Freund mar, bereitet murbe.

Erfte Bebenftafel.

# 10. Zäger-Zataisson.

# Oberlieutenant Maximilian Frang,

geboren ben 24. Oftober 1842 zu Mertissen als der Sohn des Apellationsgerichts-Alssessischen Franz. Schon in frühester Jugend zeigte er Borliebe für
den Soldatenssand und trat daher im Herbste 1854 als Abgling in das
kgl. Cadeten-Corps zu München ein. Mit der größten Hingebung widmete
er sich seinen Studien und legte schon damals den Grundstein zu den tresslichen Sigenschaften, die ihn als Wann zierten. Der Umstaud, daß er schon
im Jahre 1856 seinen Vater und im daraufsolgenden Jahre seine Mutter
verfor, trug dazu bei, die Seschiständigsteit seines Charafters frügzeitig zu
entwickeln. 1859 zum Junter im 3. Jäger-Bataillon befördert, wurde er
furze Zeit darauf zum Lieutenant im 15. Insanterie-Regiment ernannt.
Durch seine angedorne Gutherzigsteit und seinen offenen, biederen Charafter
erward er sich dald die Freundschaft seiner Kameraden und die Liebe seiner
Unterzesenen.

1866 zog er als Oberlieutenant in's Feld und nahm an allen Gefechten seines Regimentes rühmlichen Antheil. Bei Kissingen, wo ihm das Compagnie-Commando übertragen war, zeichnete er sich in hervorragender Weise dadurch aus, daß er sich mit seiner Abtheilung als einer der Letzten in Kissingen hielt, und daraus zulet die schon ausgegebene Abtheilung mit größtem persönlichen Muth rettete. Zur Belohnung für diese That wurde er mit dem neugsftisteten Militair-Verdienssennen Kameraden scheidend, ließ er sich bei Errichtung des 10. Jäger-Vataislons zu demselden versehen. In diese Fisch seit fällt auch seine Ausarbeitung eines Entwurses zu einem Handbuche sir ben Unterricht der Einsährig-Freiwilligen. Obersieutenant Franz war sortwährend bestrebt, neben Psseg der Militair-Wissenschaften seine allgemeine Vildung zu bervollständigen.

Als im Jahre 1870 Deutschland durch die Kriegs-Ertlärung Frantreichs herausgesorbert wurde, branule er vor Begierde, gegen den Feind zu marschiren. Schon am 4. August nahm er an dem Kampse dei Weissenburg lebhaften Antheil. In der Schlacht bei Worth traf ihn an der Spise des von ihm commandirten Scharsschlauser-Juges auf einer Anhöhe bei Langensulzbach eine seindliche Mitrailleusentugel in den Unterleib und machte seinem jungen Leben ein rasches Ende. Tags darauf wurde seine Leiche nach Froschweiter geschafft und an der Seite des Obersteutenants Hoffmann und des Lieutenants Diet vom 9. Insanterie-Reginnent am westlichen Ausgang dieses Ortes mit allen militairischen Ehren in die nunmehr deutsche Erde beschaftett. Das Austeland versor an Franz einen seinen beiten Sohne, die Armee einen wackeren und gebildeten Offizier. Seine Angehörigen betrauern in dem Dabingeschiedenen ein theures Glieb der Kamilie.

Erfte Bebenftafel.

# 2. Chevaulegers-Regiment "Caxis".

#### Lieutenant Maximilian Rubolf,

war geboren zu München am 30. Juli 1848 als der Sohn des pensionirten Oberstieutenants Nootph Rudolf. Er genoß seine misstairische Erziehung im Cadeten-Corps, trat am 20. Mai 1866 als Untertieutenant in das 8. Jäger-Batailton und machte als solcher den Feldzug von 1866 mit. Bei Rosdorf stand er zum ersten Male im Fener und tämpste bei Rossonnn am 26. Juli.

Im Dezember 1868 trat er zum 2. Infanterie-Regiment über, von wo er, da er beständig das Berlangen, der Cavalerie anzugehören in sich trug, auf Ansuchen am 11. April 1870 zum 2. Chevaulegers-Regiment versett vourde.

Seine turge Dienstgeit als Cavalerie-Offizier hatte bei Abmarich bes Regiments feine Bersetung jum Depot jur Folge. Doch icon nach wenig Bochen fehnsuchtsvollen Barrens murbe er auf die Dauer bes Feldanges dur baper. General-Ctappen-Inspections-Escadron beordert, mit der er im Berlaufe ber Beit bis nach Corbeil porrudte. Wenn nun auch Rudolf bier nicht in ben vorderften Reihen ber fampfenden Urmee ftand, fo hatte er bennoch zeitweise gleiche Gefahren zu bestehen. Die häufig nothwendigen Requifitionen bon Lebensmitteln zc. fielen hauptfachlich feiner Abtheilung und veranlagt burch besoudere Umftande, vorzugeweise ihm gu. Diefe Requisitionen mußten nit ber Zeit auf immer größere Entfernungen ausgebehnt werben und batte bemaemak bas Commando manchmal fogar über Racht auszubleiben. Gewöhnlich tonnten nur einige Mann dem commandirenden Offigier gur Berfügung gestellt werden. Alle fruberen Commandos führte ber junge Offizier mit Blud und viel Befchid aus. Schon mar vom Obercommando ber Befehl erlaffen, bag alle Requifitionen unterbleiben follen, als Unterlieutenant Rubolf am 19. Oftober vom Escabrons-Commando, welchem dieje bochfte Orbre noch nicht zugetommen mar, neuerdings beorbert murbe, mit 7 Chevaulegers in ber berüchtigten Richtung gegen Fontainebleau Fourage zu requiriren. Da die Recognoscirung Rachmittags fein ergiebiges Refultat geliefert hatte, fo gedachte ber Führer in Celp. einem etwa 13 Rilometer von Fontginebleau entfernten Orte, ju übernachten und anderen Tages seine Rachforschungen fortzuseten. Man quartirte fich beunnach im Barterre-Geschoffe bes bortigen berrichaftlichen Detonomie-Bebaudes ein, organisirte die militairifch gebotene Sicherung und ließ Mannichaft und Pferde montirt und armirt. Die Racht mar febr finfter und nugewöhnlich fturmifd. Da gewahrte ber Poften gegen Mitternacht, bag bas Bebande bon einer Compagnie Franctireurs umgingelt fei, ohne bag es ihm möglich war, bas Commando hiervon zu verftandigen. Im nachsten Augenblid waren alle Zugange und Fenfter bes Erdgeschoffes fowie ber Stall befest. Das Commando murbe gur Gefangengebung aufgeforbert. Der junge, brave Offizier glaubte fich mit Schuff- und Siebwaffe noch burchichlagen zu können, ba er bie große feindliche Uebergabl nicht kannte. Er forberte baber die Eindringenden auf, ihrerseits die Waffen ju ftreden und gab, als dies verweigert murbe, 4 Revolverschuffe unter fie. Die Folge war, bag nunmehr burch Genfter und Thuren auf bas fleine Commando ein heftiges Feuer eröffnet wurde, wobei 2 Mann getobtet, 2 verwundet murben und ber madere Offigier felbft brei Rugeln in die linte Bruft und eine in ben Anochel erhielt. Obwohl nun bereits jum Tobe getroffen, ergab er fich bennoch nicht, fondern feuerte, icon ju Boben gefunten, noch feine letten 2 Revolverschuffe unter Die Feinde ab, worauf man ihm einen Bajonetftog burch ben Unterleib verfette. Run erft mußte er es über fich ergeben laffen, als Befangener behandelt zu werben. Man lud bie Berwundeten auf einen Wagen, um fie nebft ben übrigen 2 unverfehrt geblienen Chevaulegers weiter zu transportiren. Erft am 8. Rovember erhielt ber gu Corbeil gleichfalls im Dienft geftanbene Bater bes muthigen, jungen Offiziers die Runde, bag letterer icon etwa 1 Stunde nach bem Ueberfall, noch ehe er St. Martin en Biere erreicht hatte, feinen ichweren Bunden und fürchterlichen Leiben erlegen mar, als Leiche nach Fontainebleau gelangte und bort noch an bemfelben Tag, am 20. Oftober, beerdigt murbe.

Die Leiche wurde auf Beranlassung des Baters nach Corbeil geholt und nach München gesendet, um fie in das im füdlichen Gottesader befindliche Familiengrab zur lesten ungestörten Rube zu legen. Die Beerdigung

erfolgte am 19. November 1870.

Dritte Bebenftafel.

## Unterlieutenant Christian August Graf von Prich,

Sobn bes fal. Oberceremonienmeifters Grafen Chuard von Drich, murbe gu Dinden ben 3. September 1844 geboren und guerft in bem Institute bon St. Stephan in Mugsburg, fpater in ber tgl. Pagerie erzogen. Seine Reigung gur Cavalerie bestimmte ibn, an bem bort ertheilten militairifchen Unterrichte theilgunehmen. In Folge bes Ablebens feines Baters entichloß er fich jur Ausführung bes von bem Berlebten oftmals geaußerten Lieblings-Buniches die Civil-Carrière ju ergreifen. Er besuchte die Universitäten Lowen, Berlin und Munchen und bilbete babei fein Talent fur bie lebenben Sprachen in Wort und Schrift in hervorragender Beife aus. 24. Juni 1866 jum Unterlieutenant im 2. Chevaulegers-Regiment "Taris" ernannt, absolvirte er die Universität Munchen und biente bis jum August 1867 größtentheils in ber Garnifon Reuftabt a. Mijch. Der praftifchen Laufbahn als Jurift widmete er fich in Reichenhall, Traunftein und an bem Bezirtsgerichte Munchen, bis er gur biplomatifchen Borbereitungs-Pragis im Staats-Minifterium bes igl. Saufes und bes Neugern abmittirt murbe. Am 19. November 1869 ber tgl. Befandtichaft in London als Attache jugetheilt, erhielt er auf fein Ansuchen am 18. Juli 1870 die Erlaubnig, bei ber in Bamberg garnifonirenden Depot-Schwadron feines Regimentes einguruden. Um 2. September 1870 gur Dienftleiftung bei bem gur Berwaltung bes Staats-Departements abgeordneten Befandten und bevollmachtigten Minister Graf von Taufffirden commanbirt, murbe er von Gr. fal. Sobeit bem Großbergoge pon Medlenburg-Schwerin mit ber interimistischen Bermaltung ber Sous-Brafettur in Reims betraut und in Folge feines verfohnlichen, allfeitig anerkannten Wirtens nach einiger Zeit befinitiv jum Unterprafeften ernannt. Gein Bunich, auch in ber aftiven Armee por bem Reinde au fteben, murbe im Degember burch bie Ernennung aum Ordonnang-Offigier Gr. fgl. Sobeit bes Großherzogs erfüllt. Berichiebene, ebenjo umfichtig wie gludlich ausgeführte Diffionen erwarben ihm bie Anertennung und Bufriedenheit feiner hoben Borgefesten in gleichem Brabe, als es mahrend feiner früheren Thatigteit ber Fall mar. Bon Gr. fgl. Sobeit bem Großherzoge mar Graf Prich eigenhandig mit dem eifernen und medlenburgifden Militair-Berbienitfreuze ausgezeichnet morben. Bor Bernay in ber Normandie am 21. Januar 1871 fiel er bei Ueberbringung eines Befehles an ben commanbirenden Divisionar, General von Bredow, von einer Rugel burch ben Ropf getroffen an ber Geite beffelben. Die Leiche murbe nach vorhergegangener feierlicher Beifegung in die Beimath gebracht, um nach bem Willen bes Dabingeschiedenen in aller Stille in Frenham bei Munchen beerdigt zu werben. Sein ganges Befen burfte am beften burch bie auf feinem Grabfteine angebrachten Worte charafterifirt werben : "Er war ber befte, hoffnungevollfte Sohn, ber treueste Bruder und ein guter Ramerab."

Dritte Bebenftafel.

# 5. Chevaulegers-Regiment "Bring Otto".

#### Lieutenant Graf Ferbinand Maria Erfinger von Seinsheim-Sünching,

wurde am 5. April 1848 in Würzburg geboren. Gein Bater mar ber am 17. Ottober 1870 ju Gunding verftorbene Graf Maximilian Erfinger von Seinsheim-Sunding, erblicher Reichsrath ber Rrone Bagerns. Ferdinand Maria von Seinsheim erhielt feine Erziehung im elterlichen Saufe bis jum Gintritt in bie tgl. Bagerie. Rach Bollendung ber Gymnafialftudien befuchte er die Universitäten ju Munchen, Beibelberg, Burgburg und Er verband mit einem guten Bergen eine anregende Beiterfeit bes Gemuthes und jene Liebensmurbigfeit im Umgange, welche ibm alle Bergen gewann. In Folge bes Wehrgefetes trat Graf Seinsheim als Freiwilliger in die Urmee ein und jog, mabrend bes Feldjuges jum Offigier ernannt, mit bem 5. Chevaulegers-Regiment in ben Rrieg gegen Franfreich. Diphteritis marf ihn auf's Rrantenlager und nahm einen fo rafden Berlauf, daß er am 18. Januar 1871 ju Berrieres bei Baris verfchied, tief betrauert von feiner troftlofen Mutter, feinen Gefcmiftern und Freunden. Die Leiche murbe gu Berrieres in einer Rapelle beigefest , um fobann in die Familiengruft nach Gunching übergeführt zu werden. Dort ruht feine irbifche Gulle an ber Geite feines ibm brei Monate guvor vorangegangenen Baters. Dit ibm erloich ber mannliche Stamm ber alteften Linie ber Grafen von Seinsbeim Gunding.

3meite Bebenftafel.

# 6. Chevaulegers-Regiment "Grokfürst Constantin Aikolajewitsch".

#### Unterlieutenant Carl Leo 'Donat Freiherr Beußlein von Eußenheim,

wurde geboren ju Riffingen am 14. April 1838, als ber einzige Cobn bes am 7. Auguft 1870 verlebten Freiherrn Philipp Beuglein von Gugen-Mis ber einzige Sproffe eines uralten frantifchen Abelsgeschlechts wurde auf feine Erziehung große Sorgfalt verwendet. 3m Jahre 1856 trat von Beuglein zu Baprenth als freiwilliger Cabet in bas 13. Infauterie-Regiment, von welchem er nach einjähriger Dienftleiftung in bas 5. Chevaulegers-Regiment verfest wurde. 3m Fruhjahre 1858 erfrantte er in Folge der ungewohnten Unftrengungen fo ftart, daß der Bater, um den einzigen Sohn beforgt, ibn bom Militair nahm und ibm im vaterlichen Saufe bie forgfältigste Pflege zu Theil werden ließ. Thatendurft und Reifelust befraftigten in dem Jungling ben Borfat, fich bie weite Wett anzusehen. 3m Binter 1861 reifte er jur Startung feiner Befundheit nach Cairo. der Reife babin lerute er einige Englander tennen und entichlog fich in beren Befellicaft bie Reife bis nach Ceplon auszudehnen. Rörperlich geftartt und reich an Erfahrung fehrte er im Berbfte 1862 von Cairo gurud und lebte bann einige Zeit in Burgburg. Es ließ ihn jeboch nicht lange in ber Beimath raften, im Winter 1864 war er fcon wieber auf ber Reife; bas Biel berfelben mar bas neugegrundete Raiferreich Mexico. Mit vielen Mühen und Gefahren mar es fur ihn verbunden, bis gur Sanptftadt gu gelangen. Auf bem Wege babin fant er Belegenheit, bem bei ber faiferlich megifanischen Regierung beglaubigten papftlichen Runtius Beiftand ju leiften, wofür ibm fpater nach feiner Rudtebr nach Babern bas Commanbeurfreug bes Ordens Gregors bes Großen bom Papfte verlieben murbe. In Merito felbst folog er fich einem nach Guerillas streifenden frangofischen Buaven-Regimente an und lebte, alle Strapagen und Befahren mit bemfelben theilend, mehrere Wochen im Inuern des Landes.

1865 nach Würzburg zurücgefehrt, trat von Heußlein im Mai 1866 freiwillig in das 9. Infanterie-Regiment Wrede ein und wurde schon nach einigen Wochen zum Unterlieutenant im 6. Chevaulegers-Regiment

1870 zog er mit seinem Regimente in den Krieg gegen Frankreich, wo sich ihm bald die Gelegenheit bot, sich auszuzeichnen. In der denkwürdigen Schlacht von Sedan überbrachte der trefsliche Reiter auf seinem treuen, stücktigen Rosse dem von den Franzosen start bedrängten rechten Flügel des 1. baperischen Armee-Corps, größtentheils durch deide Feuer reitend, die wichtige Nachricht, daß der Kronprinz von Sachsen im Anmarsche sei und auf dem meisten engagirten Flügel eingreisen würde. Diese Weldung war für die meisten Kampfe ringenden Bapern von der größten Bedeutung. Die Kunde vom Herannahen der Sachsen hielt sie ausgesch, mit aller Energie besaupteten sie ihre Position. Lieutenant d. Deußtein wurde sir

seine tühne Reiterthat mit dem Rittertreuz II. Classe des Mittair-Verdiensfordens belohnt. Die übermäßige Anstreugung hatte aber den Keim zu seinem Tode gelegt; es besiel ihn bald ein heftiger Bronchialhusten, der ihn verhinderte, dem Regimente weiter zu solgen. Man brachte den schwere Ertrankten nach Messimente weiter zu solgen. Man brachte den schwere Ertrankten nach Messimont, nache der belgischen Grenze, wo er schon am 25. September 1870 in Folge einer Lungenentzündung sein ebles Leben anshandte. Nach Ueberwindung vieler Hindernisse wurde die Leiche nach Bayern gebracht und am 14. November 1870 zu Kissingen in der Familiengruft beigesett.

Erfte Bebenftafel.

# 1. Artisterie-Regiment "Bring Luitpold". Oberlieutenant Joseph Borgaga,

geboren zu Fischbachau am 16. März 1832, war der Sohn des fgl. Forstimeisters Joseph Borzaga zu Marquartstein. Nachdem er das Gymnassium besucht hatte, wählte er in seinem 18. Lebensjahre den Soldatenstand und zwar die Artillerie. Im Dezember 1850 marschiere er mit nach Schleswig. Bon dort in die heimath zurüdgekehrt, wurde er zum Unterossischer ernannt und wegen seiner Fertigkeit im Zeichnen vielsach im Bureau beschäftigt. Aus sein nehmung zum Regiments-Aktuar. Die damaligen Verhältnisse frachten ihm jedoch dalb die Beförderung zum Lieutenant im 1. Artisserie-Kegiment.

1866 avancirte Borgaga zum Oberlieutenant und marschirte als jolcher mit ber Batterie Grammich aus, 25. und 26. Juli tampfte er bei Robbrum.

Im Monat Dai und Juni bes bentwürdigen Jahres 1870 mar er mehrere Bochen ans Krankenbett gefesselt. Bloblich brach ber langit icon brobenbe frangofifche Rrieg aus. In feiner Begeifterung und Pflichttreue iente Oberlieutenant Borgaga alle Gefundheits-Rudfichten bei Geite und rudte als Reconvalescent mit ber 8. Felbbatterie "Gewalber" am 30, Juli 1870 in's Feld. Um 1. September tam die Batterie auf ber Sobe von Bageilles in ein fürchterliches Rreugfeuer. Sier in ber treueften perfonlichen Bflichterfüllung fand ber Tapfere ben Belbentob. Er hielt ju Bferd an feinem porbern Befdute und mar eben abgefeffen, um einen feiner Ranoniere wegen best guten Abfeuerns zu beloben, ba traf ihn bei ben Worten: "jett haben wir's, ber Schuft mar aut!" eine feinbliche Rugel burch's Berg und er fturgte leblos ju Boben. Mur noch einige Bochen und er hatte ben Sobepuntt feiner Buniche erreicht, ba ihn die Reihe gum Sauptmann traf. Seine Rameraden beerdigten ihn in Bageilles in einem eingegaunten Anger. Die Leiche ift fpater nach Munchen gebracht und bort am 17. 3anuar 1871 gur Erbe bestattet morben.

Dem gebiegenen Artillerie-Offigier, bem beliebten Kameraben, bem trefflichen Familienwater wird ein bauernbes Anbenten bewahrt werben.

Erfte Bebenttafel.

#### Oberlieutenant Rudolph Deininger,

geboren am 29. Januar 1840, zeigte von frühester Jugend an Reigung zum Soldatenstand. Er besuchte die Lateinschule zu Bapreuth und München, sowie die Gewerbschule in München und trat im Herbste 1858 in die politechnische Schule über, der er ein Jahr angehörte. Das Jahr 1859 brachte seinen Wunsch zur Ersüllung, er wurde als Fahnen-Caden in die Artillerie- und Genieschute ausgenommen und nach bestandener Offiziers-Prüsung zum Junter im 4. Artillerie-Regiment ernannt. Im Jahr 1863 zum Lieutenant besördert, kam Deininger zuerst nach Germersheim und ein Jahr später nach Landau in Garnison. Dem Studium neuerer Sprachen, namentlich dem Französischen und Italienischen widmete er sich mit großem Eiser. Von Germersheim ans machte er im April 1864 seine erste Reise nach Paris und verwendete die Zeit seines dortigen schswöchentlichen Ausgentstätzt zur Ausbildung in der französischen Sprache sowie zum Studium der französischen Armee-Verhältnisse.

1866 wurde er auf sein Ansuchen in das 1. Artillerie-Regiment wersetzt, mit dem er damals in's Feld rüdte. Bei Kaltennordheim, Kissingen, llettingen und Roßbrunn stand er im Feuer. Im Herbste 1867 bes suchet er die Weltaussiellung in Paris. 1869 tam er wieder nach Frankreich und bereiste hauptsächlich den Süden des Landes, Lyon, Marseille

und Nigga.

Der Krieg des Jahres 1870 überraschte ihn, als er die Reise nach Italien antreten wollte. In den Schlachten von Weissendurg und Wörth stand seine Batterie in der Reserve, dei Sedan dagegen war er im hestigsten Geuer; wegen seines tapferen Berhaltens in dieser Schlacht wurde er belobt. Am 6. Oktober brach er mit dem Armee-Corps "von der Laun" gegen die Loire-Armee auf. Als die Batterie "Baumüller" am 11. Oktober Bormittags 10 Uhr in Walde vor Orleans die erste Position einnahm, erhielt Deininger einen Schuß durch den Unterleib, die Augel drang am Rücken wieder heraus. Im Bahnhofe zu Orleans untergebracht, gab sein Besinden Ansanzs Hossingurg auf Erhaltung des Lebeus; es trat jedoch nach wenigen Tagen eine ungünstige Wendung ein, so daß er am 18. Oktober Abends halb 7 Uhr jauft verschieb. Den 20. Oktober bestattete man die Leiche auf dem Kirchhofe zu Orleans, wo die Ofsiziere des Regiments dem Entschlassen einen Deusstein sehen ließen.

Fragt man nach den besten Kameraden des Regiments, so wird Deininger unter ihnen genannt werden. Tüchtig in seinem Beruse, ruhig und besonnen im Frieden wie in der Schlacht, erwarb er sich die größte

Achtung aller Rriegsgefährten, welche ibn tannten,

Dritte Gebenttafel.

## Oberlieutenant Friedrich Wanner,

wurde geboren am 22. Januar 1845 zu München. Früh hervortretende Reigung bestimmte ihn für den Soldatenstand. Nachdem er die Lateinschule besucht hatte, trat er im Oktober 1857 in das Cadeten-Corps, aus welchem er nach vollendeten Studien am 25. August 1863 als Junker in das 3. Artillerie-Regiment versetzt wurde. Als er drei Jahre in der Artillerie-Schule zugebracht batte, erfolgte am 3. April 1866 seine Beförderung zum Lieu-tenaut. Er zog in dieser Charge 1866 in's Feld. Den 12. Januar 1869 kam er in das 1. Artillerie-Regiment und avancirte gleichzeitig zum Oberlieutenant.

3m Juli 1870 murbe Banner jum Abiutanten ber Artillerie-Direftion Ingolitabt ernannt, und war burch bieje Stellung von bem unmittelbaren Schauplage ber Ereigniffe vorerft ferngehalten. Am 23. Auguft wurde er burch bie Geburt eines Cohnes hocherfreut, turge Beit barauf nahm er feinen bei Geban verwundeten jungeren Bruder bei fich auf, um ibm bie forgfältigfte Bflege angebeiben ju laffen. Endlich erhielt er ben willtommenen Befehl, fich jum Abmariche bereit gu halten. Schmergerfüllt, boch begeiftert, ichied er am 12. Dezember von Weib und Rind, von Bater und Bruder, um nicht wiebergutehren. Unter großen Muhfeligfeiten gelangte Banner mit feiner Batterie am 18. Dezember nach bem Standquartier Brebette, gegenüber bon Belfort. Um 24. Dezember, bem Weihnachtsabend, wurde unter unfäglichen Anftrengungen und bei eifigem Rordoftwind jum Batteriebau gefdritten, ber vielfach burch feindliches Weuer behelligt war. Um Chrifttage ftand bie Batterie nebft zwei bagu ausgegrabenen und bierauf eingebecten Maggainen und zwei Unterftanben für bie Manuichaft zum Feuern bereit. Ungeachtet ber grimmigen Ralte und bes bierauf zeitweise hindernd eintretenden Schneefalls murbe bas Feuer an ben nachften Tagen mit gutem Erfolge, jedoch bei lebhafter Erwiederung burch bie geguerischen Befcuge fortgefest. Ueber die traurige Rataftrophe, die ben Tod Wanners berbeiführte, berichtet Sauptmann von Sutner alfo: "Frit und ich ftanden am 27. feit 7 Uhr Morgens in ber Batterie. Das feinbliche Feuer mar bis Mittag mäßig und ohne Erfolg. Bon halb 2 Uhr an jedoch wurden wir buchftablich mit Granaten aus 10-12 feinblichen Gefchuten übericuttet. Um 3 Uhr 30 Minuten follug eine Grangte burch bie Dede bes Bulbermagagins, an welches Frit, um beffer beobachten gu tonnen, fich angelehnt hatte. Das Magazin ging in die Luft und Fris mit noch 4 Ranonieren murbe furchtbar verstummelt und eine fleine Strede weit geichleubert, boch fehlten Ersterem feine Bliebmaffen."

Am 4. Januar Nachts 11 Uhr tam auf Ansuchen des Baters der Bebiente des Oberlieutenants Wanner mit der Leiche, dem Pferd und Gepäd seines Herrn in München an. Die sterblichen Ueberreste des Dahingeschiedenen wurden in heimathlicher Erde mit allen militairischen Ehren

und unter allgemeinster Theilnahme gur Rube bestattet.

Wanners unverdroffener Fleiß, sein Talent, sowie seine Tüchtigteit als Artillerie-Offizier machten ihn in seiner Wasse zu einem allgemein geachteten und beliebten Offizier.

3meite Bebenftafel.

# Unterlieutenant Georg Drafos,

wurde geboren am 5. September 1850. Er war der Sohn des Majors Ioh. Drafos, Flügel-Abjutanten weiland Sr. Majestät des Königs Otto von Griechenland. Im Dezember 1863 reifte ber Anabe gang allein, ber beutiden Sprache unfundig, von Athen gu feinem Bater nach Bamberg. Sier erhielt er ben Borbereitungs-Unterricht für bas tal, Cabeten-Corps. 3m Jahre 1865 trat er in Munchen in Die II, Claffe biefer Unitalt ein. Als er im Juli 1870 bas Cadeten-Corps absolvirt hatte, murde er gum Junter im 1. Artillerie=Regiment ernannt und jog wenige Tage barauf mit der 8. Feldbatterie "Sewalder" gegen Franfreich. Die 8. Feldbatterie tam jum erften Dale bei Bageilles in Aftion, bier traf Dratos eine Gewehrfugel am Fuggelent. Er murbe nach Remilly in's Spital gebracht, mo er 12 Tage lag, Am 12, September wurde er jum Offigier beforbert und 2 Tage fpater mit noch anderen Rameraben auf einem Leitermagen bei ichlechtem Wetter ohne Berpflegung und ohne frifden Berband burch Belgien nach Machen geschafft. Auf ber Reife batte fich fein Unfangs teineswegs bedenklicher Buftand jo febr verschlimmert, daß er in Nachen bleiben mußte. Die Merate hofften, ibn burch eine Amputation retten gu founen; allein nach einigen Tagen trat, wie bei fo vielen Bermundeten, auch bei ibm Blutvergiftung ein, er enbete, weit entfernt von feiner Beimath, am 22. September Abende nach unfaglichen Leiben fein junges Leben.

Auch er — ein Grieche von Geburt nud Abstammung — hat mitgearbeitet an dem Ban unseres großen deutschen Batersandes. Das Anbenten des jungen Offiziers ist durch seine einnehmende, liebenswürdige

Berfonlichfeit bei Borgefesten und Untergebenen gefichert.

Leb nun wohl, Georg! und ichlummere fern bon ben Deinen; Schmildt boch die Liebe Dein Grab, wie es bem helben geziemt, Dort, wo im ewigen Licht ber Gott ber Gerechtigkeit thronet, harreft Du unfer, bis einst Alle die heinath vereint!

Dritte Gebenftafel.

# Unterlieutenant Rudolph Freiherr von Lagberg,

wurde geboren den 4. August 1849 zu Detmold als der Sohn des Postraths von Lasberg. Bon seinem 10. 6is 15. Jahr besaud er sich auf dem Gymnasium zu Heldlirch in Borartberg. Nach dem am 26. Hebruar 1866 ersolgten Tod seines Baters siedelte die Familie nach München über. Dier entschied sich Rudotph von Lasberg für den Militairstand. Er tam gleichzeitig mit seinem älteren Bruder Dietrich am 1. August desselben Jahres als Cadet in's 1. Insanterie-Regiment. Im herbste 1867 trat er zum 3. Artisterie-Regiment über.

Als der Krieg gegen Frankreich ausbrach, zog von Laßberg mit der Batterie "Lepel" als Corporal in's Feld. Negen seiner Tüchtigkeit und mehrsach an den Tag gelegten Tapkerkeit erfolgte bald seine Ernennung zum Untersieutenaut. Am 9. November wurde von Laßberg von der Batterie "Lepel" zu seiner neuen Batterie im 1. Artillerie-Regiment beordert. Diese sand er nicht sogleich und, da sich das Gesecht bei Coulmiers schon entwickelt hatte, schloß er sich freiwillig der 8. Batterie "Meder" an, welche gerade in's Feuer vorrüdte. Diese Batterie mußte, weil das ganze Gesecht den Charafter zäher Bertheidigung annahm, mehrere Male zurückweichen, denn die ganze Artisserie hatte den geordneten Rückzug zu desen

und stand immer im feindlichen Pläntlerfeuer. Laßberg nahm ein Chassevelsewehr und ging mit den Reservelanonieren (alle Batterien waren mit Chassevelsen versehn worden) 60 Schritte vor die Batterie, um die schon auf 400 Schritte vorgerüdten Pläntler etwas abzuhalten. In diesem Momente siel von Laßberg durch die Stirn geschossen tod nieder. Gleichzeitig erhielten die Kanonier-Pläntler Besehl zum Rückmarsch, da die Batterie absuhr: es war baber unmöglich, die Leiche mitzunehmen.

Seine Begrabniffiatte fpater genau zu ermitteln, mar ein Ding ber Unmöglichteit. Wahrscheinlich liegt er auf bem Kirchhofe bei Coulmiers,

bom Feinde mit Freund und Feind gufammen begraben.

Bierte Gebenftafcl.

# Lieutenant Georg Baufner,

geboren am 24. Mai 1850 zu Hof, war ber Sohn bes kgl. General-Direktionsraths Pautner zu München. Wenige Monate nach seiner Geburt siedelten seine Eltern mit ihm nach München über, wo er die protestantsische Schnle, hierauf die beiden ersten Classen der Lateinschule im Maximitians-Gymucsium besuchte. Im Jahre 1863 in das t. Cadeten-Corps ausgenommen, widmete er sich hier eifrig den Studien für seinen kunftigen Lebensberuf.

1869 bestand er die Concurrengprufinng ber fechsten Claffe bes Cabeten-Corps mit Auszeichnung, wurde jum Junter im 1. Artillerie-Regiment er-

nannt und ber 8. Feldbatterie gugetheilt.

3m Juli 1870, wenige Wochen vor Ausbruch des Rrieges, wurde er jum Licutenant in bemfelben Regiment beforbert und marichirte mit ber Batterie "Semalber" Ende Juli 1870 nach Frankreich. Nachdem er alle Befechte und Schlachten bes 1. Armee-Corps "von ber Tanu" in feiner fdmer heimgesuchten Batterie (G. Baufner mar am Tage feiner Bermundung noch ber einzige Offizier ber Batterie) nach bem Zeugniffe feiner Rameraden und Borgefesten in trefflicher perfonlicher Saltung gludlich mitgemacht hatte, wurde ihm am 8. Dezember 1870 in ber Fruhe bei Billechaumont nächst Beaugench burch eine feindliche Granate ber linke Urm fo ftart verlett, bag beffen Ambutation unvermeiblich war. Banfner murbe nach ber Ambutation in bas Spital nach Orleans gebracht, erlag aber bafelbit trot forgfältigfter, argtlicher Behandlung, ber ichmeren Bermundung am 11. Dezember 1870 Nachmittags 2 Uhr, fo baß fein an bas Schmerzenslager geeilter Bater ben vielgeliebten Sohn nicht mehr lebend fand. Sanft, ohne Tobesahnung war er eutschlafen. Seine Leiche murbe am 13. Dezember 1870 in bem fcbonen Gottesader gu Orleans im eigens erworbenen Grabe beerdigt. Mit ihm ift ber Stola und bie Freude feiner tiefgebengten Eltern babingegangen.

Bierte Gebenftafel.

#### Junter Michael Rieß,

geboren den 15. Februar 1848 als ber Sohn eines Defonomen zu Unterföblig, besuchte bas Knabenseminar zu Metten. Im 2. Studienzahr ichidte

ibn fein Bater nach Amberg. Dann bejuchte er ju Regensburg bas Realanmnafium und trat fpater bei ber Artillerie freiwillig ein. 218 1870 ber Prieg ausbrach, lag Rieft am Tophus ichmer frant barnieber. Rach feiner Benefung marichirte er mit einer Rartatichen . Batterie nach Franfreich. Rieß mar nach bem Abmariche aus Munchen gum Junter beforbert und jur 2. 4 Pf.-Batterie "Stadelmann" verfett worden. Wegen beionberer Auszeichnung por bem Feinde murbe er jum Militair-Berdienft-Rreuge fomie aur filbernen Tapferfeitsmedaille porgefchlagen.

Um 8. Dezember im Gefecht von Begumont erhielt er einen Brellfcuß, ber feinen fofortigen Tod jur Folge hatte. Die Rameraben bestatteten

ibn auf ber Babiftatt.

Bierte Bebenftafel.

## Runfer Ratob Schoberth,

geboren ben 4. Juli 1847 ju Rurnberg, befuchte bie Bolfsichule, baun bie Bewerbicule. Er widmete fich bem Boftbienft, fungirte guerft in Rtofter-Beilsbronn und fam bann nach Rurnberg gum fal. Oberboftamt. 1. Mai 1867 trat er als Freiwilliger in bas 1. Artillerie-Regiment, wurde am 1. Juli jum Unteroffigier beforbert und fam im Jahre 1870 gur Referbe.

Schoberth begab fich nun abermals gur Boft, rudte aber bei Dobilifirung ber Armee unaufgeforbert bei feinem Regimente wieder ein, 28. Juli marichirte er in ber Batterie "Schropp" aus. Wegen feiner tapferen Saltung in ber Schlacht bei Geban murbe ihm bas Militair-Berdienft-Rreug und fur feine bei Orleans am 11. Oftober an ben Tag gelegte Bravour die filberne Tapferfeits-Mebaille guerfannt. In bem Befechte bei Loigny traf ihn eine Chaffepottugel in die Bruft. Er wurde in bas Felbipital VI ju Billeprevoft aufgenommen und lebte bort noch 26 Am 28. Dezember Abende 6 Uhr verschied er in ben Armen feiner beiben Schweftern, die ihn noch 6 Tage gepflegt hatten. Schweftern brachten Die Leiche nach Rurnberg, mo fie am 7. Januar 1871 burch bie Erfat-Estadron bes 1. Chevaulegers-Regiments und unter gablreicher Betheiligung aller Stande beerdigt murbe. Dort ruht er nun an ber Seite feines bei Seban gefallenen Brubers Friedrich Schoberth, Oberlieutenants im 15. Infanterie-Regiment.

Erft einige Tage nach feinem Tobe murbe bie wegen ausgezeichneter Saltung bor bem Feinde erfolgte Beforberung Schoberths ben Seinen

befannt.

3meite Bebenftafel.

# 2. Artisserie-Regiment "Brodesser."

# Oberlieutenant Emil bon Befner-Altened,

war geboren am 23. April 1840 ju Michaffenburg als zweiter Sohn bes nunmehrigen Direttors bes baper, Rationalmufeums und Beneral-Confervators 3. S. von hefner-Altened. In Afchaffenburg, Munchen und Freifing besuchte er perschiedene bumanistische und technische Lebranstalten, aulett Die polytechnische Schule in München, von wo er bem mabrend bes Rrieges von 1859 an bie polytechnischen Schulen ergangenen Aufrufe und eigenem Drange folgend, in die militairifde Laufbahn und gwar gunachft in die bamals neugebilbete Artilleric= und Genieschule eintrat. 3m folgenden Jahre erhielt er feine Beforberung jum Junter, im Berbfte 1861 jum Lieutenant im Genie=Regimente. Im Juni 1866 murbe er Oberlieutenant bei ber Beuie-Direttion in Jugolftadt, bald barauf nach feinem Bunfche wieder jum Regiment verfett, aber auch ba nicht jum Ausmariche bestimmt, fonbern gur Ausbildung von Erjagabtheilungen verwendet. 1867 befuchte er Die Belt-Ausstellung in Baris, um tednifde Studien an maden und befonders bas Befestigungswesen von Baris tennen gu lernen. 3m Juni 1868 tam feine Berfegung jum 2. Artillerie=Regimente in Burgburg und führte ibn au der urfprunglich erftrebten und ftets mit besonderer Borliebe verfolgten Baffe. Boll Begeifterung für die nationale Sache gog er in ben Rrieg von 1870 und bestand mit ber 8. Felbbatterie "Sausmann" feines Regi= mentes, welches die Artillerie-Rejerve des 2. bayerifchen Armee-Corps bildete, ben gangen Feldaug. Insbesondere mar feine Batterie in der Schlacht bon Seban in ftartem Feuer, fie griff wefentlich beim Enticheibungstampf mit Tage barauf war von Befner-Mitened Mugenzeuge ber bentwurdigen Bufammentunft Napoleons mit bem Ronige von Preugen. Die gange Cernirung pon Baris machte er im Borpoftendieufte bei Moulin la Tour mit, und bier mabrend biefes fur ibn befonbers anftrengenben Dienftes murbe bei ihm ber Reim ju einem ichweren Rerven= und Bruftleiben gelegt. Nach Abschluß des Waffenftillstandes brangen Merzte und Freunde in ibu, in ber Beimath bie allein mögliche Erholung zu fuchen, er bagegen hielt, weil unvermundet, es für Ehrenfache, bei feiner Batterie, welche gulet in Jabloniere bei Reban cantonirte, auszuharren. von Sefner-Altened feste mit ber ibm eigenen ungewöhnlichen Willenstraft ben Dienft auf bem gangen Rudmariche Rach furger Rube in Burgburg gelangte er ju ben Geinigen nach Minden. Seine bedeutende Rorperfraft mar burch bie hoben Anforderungen, Die von Befner-Altened im Rriege an fich ftellte, gebrochen. Um 11. Auguft 1871 entichlief er fanft, umgeben bon feinen gebeugten Eltern und beiben Brubern.

Ungebeugter Duth und Raltblutigfeit in Befahren, große Energie bewiesen feinen Beruf jum Golbaten und Offigier. Das eiferne Rreug II. Claffe war bie verdiente Anertennung feiner Bravour und Umficht. Borurtheilsfreie Anschauung bei vielen Renntniffen, beitere Laune im gefelligen Berfehr machten ibn auch weiteren Rreifen werth.

Seine irbifde bulle ruht auf bem fublichen Rirchhof gu München.

Bierte Bebenttafel.

## Unterlieutenant Thomas Lohren,

wurde ben 9. August 1840 als Sohn bes Baumeifters Lohren gu Schonungen bei Schweinfurt geboren. Er besuchte von seinem 12, bis 16. Lebensjahr die Gewerbschuse zu Schweinsurt, dann die polytechnische Schule zu München. Nachdem er letzter absolvirt hatte, sand er Verwendung als Bauzeichner bei Baurath Neureuther in München, später auf der Eisendahvau-Sektion in Stuttgart. Vom Jahre 1864 dis zu seiner Eindenhau-Sektion in Stuttgart. Vom Jahre 1864 dis zu seiner Einderusung in die Armee besand sich Lohren als Bautechniker im Dienste des Fürsten von Thurn und Taxis. In dieser Stellung entwicklete er eine hervorragende Thätigkeit, vervollkommnete sich auf dem praktischen Gebiete der Bautechnik, dis ihn der Krieg des Jahres 1866 am 15. März unter die Fähne rief. Am 11. Juli zum Korporal, am 21. Juli zum Untersteutenant im 2. Artillerie-Regiment besörbert, besand sich Lohren während des Feldzuges 1866 auf der Feste Kosenberg, nach demselben in der Garnsson und wurde mit Beginn des Feldzuges 1870 zur Ersahabatterie nach Würzdurg versetz.

Am 16. Ottober 1870 wurde Lohrey ber 4. Fußbatterie ber 2. baper. Divifion "Zeller", welche an biefem Tage ben Marfch jum Bestagerungs-Corps vor Baris autrat, jur Dienftleistung gugetheilt und rudte

am 18. Oftober in Toul bei ber Batterie ein.

Die erfte Zeit vor Baris mar burch Führung von Munitionstransporten ausgefüllt. Um 10. Januar erhielt bie Batterie ("Gegner") ben Befehl gum Baue ber Demontierbatterie Rr. 22 zwifden Bagneur und Chatillon; an biefem Baue, welcher unter ben ichwierigften Berhaltniffen burchgeführt wurde, nahm Lohren wefentlichen Antheil. Um 13. Januar eröffnete bie Batterie bas Feuer gegen bas in nachfter Rabe bes Forts Montrouge gelegene mit 6 gezogenen ichweren Ralibern armirte Beichutemplacement. Bon ba an bis ju feinem Tobe hatte Lohren täglich Dienft in ber feuernden Batterie, wobei er große Sachtenntuig und Umficht, verbunden mit perfoulichem Muthe, an ben Tag legte. Am 15. Januar wurde bie Batterie von den Forts Montronge und Bicetre beftig beschoffen, eine Granate frevirte bart an ber Feuerlinie ber Bruftwehr, warf ihre Splitter in die Batterie, wobei Lieutenant Lohren, welcher eben hinter feinem rechten Flügelgeschütze ftand, Nachmittags 3 Uhr ben augenblicklichen Tob fand. Ein ichwerer Granatiplitter hatte feinen Unterleib burchbrungen , bag Fleischtheile an ben Schangforben ber Rudenwehre ber Batterie hingen. Die Leiche wurde am gleichen Tage auf bem Rirchhofe bes 4 Stunde rudwarts gelegenen Ortes Sceaux jur Erbe beftattet und am 8. Februar nach feiner Beimath Schonungen übergeführt.

Dritte Gebenttafel.

# 3. Artisterie-Regiment "Königin Autter." Dauptmann Emil Freiherr von Lepel,

geboren ben 26. Februar 1824 zu Franksurt a. M., studirte die Rechte und wurde den 21. August 1848 durch Armeebesehl zum Unterlieutenant im 2. Artisserie-Reginneut ernanut. Am 25. November 1850 zum 3. reitenden Artisserie-Reginneute versetzt, unternahm er zu seiner weitern militairischen Ausbildung 1853 während eines halbsährigen Ursaubs eine Reise nach Desterreich, Besgien und Frankreich, wurde in Folge seiner besonderen Befähigung ben 8. Juli 1857 Regiments-Whitatant, den 31. Dezember 1858 Oberstientenant, den 26. Januar 1865 Hauptmann und als soscher zum 1. Artillerie-Regiment, im solgenden Jahre aber wieder zum 3. reitenden Artillerie-Regimente, welcher Wasse er mit Vorliebe zugethan war, verfest.

Im Heldzuge 1866, Commandant der 1. reitenden Batterie der Artisserie-Referve, erhielt er für sein ausgezeichnetes Berhalten in dem Gesecht bei Kissingen, insbesondere für seine Leistung dei Rüblingen und Roßbrunn das Ritterfrenz II. Classe des Bilistair-Berbeinss-Orbens.

Im Feldzuge wiber Frantreich commandirte er Diefelbe Batterie, welche ber Kuraffier-Brigade Des 1. Armee-Corps gugetheilt wurde,

Ruhmvoll betheiligt an den Treffen von Arkenay am 10. Ottober, von Coulmiers, Billepion und der Schlacht von Loigny erhielt er die Auszeichnung des Ritterkeuges I. Classe des Milliair-Verdienst-Ordens und würde gewiß, da alle Ofsigiere der Batterie unter seinem Commando das eiserne Kreuz erraugen, gemäß der Vorschläge dasselbe gleichfalls erhalten haden, wäre er nicht in der Schlacht von Beaugency durch einen Granafsplitter in den rechten Oberschentel schwer verwundet, dieser Verwundung schon am 14. Dezember zu Orleans erlegen. Seine Leiche wurde nach München gebracht und auf dem südlichen Kirchhose beigesetz, alsdaun aber in der Familiengruft zu Coburg zur Auße gesent.

Um ihn trauern seine eble Gattin, eine geborne Fregin von Hanau, seine Kinder, die zu dreien die kleinen Händsch ses liebevollen Baters unersetzlichen Berlust nur ahnen, seine Kameraden und bradon Soldaten, denn durch seinen Lorbeertranz schlingt sich die Devise: "Manneszucht zeugt Manneskucht" und diese nur erkämpst die Kasme des Sieges.

Dritte Gebenttafel.

## Bauptmann Michael Gölbner,

geboren den 16. Ottober 1814 zu Stegaurach in Oberfranken, wurde 1836 als wedypflichtig beim 2. Artillerie-Regimente eingereiht. In demfelben dieute er von der Pike auf und nachdem er sich selbst durch ausdauernden Fleiß die nöthigen Kenntnisse erworden, erreichte er den 9. Ottober 1849 die Besörderung vom Fenerwerker zum Unterlieutenant; den 31. Dezember 1858 zum Obersieutenant ernannt, wurde er im solgenden Jahre zum 4. Artillerie-Regiment und den 15. Ottober 1862 zur Gewehrschabrit nach Amberg in das Etablissement Hasselmüßte versetzt ben 12. Ottober 1865 kam er als Hauptmaun wieder in das Regiment, in welchem er als Unterkannier seine ehrenvolle Laufbahn begonnen, bis ihm in Fosge der Organisation der Artillerie den 1. Juni 1868 im 3. Artillerie-Regimente die 3. Feldbatterie übergeben wurde.

An der Spike dieser Batterie zog er, nachdem er sich schon 1849 in Schleswig-Holstein Kriegsersahrung erworden hatte, mit der Artillerie-Referde des 1. Arniee-Corps über den Rhein und wurde wegen seines ausgezeichneten Verhaltens in der Schlacht von Sedan belobt. Nachdem er an der Schlacht von Orleans am 11. Oktober, sowie an dem Tressen von

Coulmiers ruhmreichen Antheil genommen, wurde seine Batterie in den spätern Kämpsen an der Loire der 2. Insanterie-Brigade zugewiesen. Mit dieser Kämpsen an der Loire der 2. Insanterie-Brigade zugewiesen. Mit dieser soch er im Tressen der Delans. In der Schlacht der eingen und am 4. Dezember in der von Orleans. In dieser Schlacht vereinigt mit der 4. Feldbatterie "Brinz Leopold" zeichneten sich die beiden Batterien durch Tapferkeit, Ruhe und Tresssscheit in so glänzender Weise aus, daß 3 feindliche Batterien aus ihren Verschanzungen vor dem Dorfe Poulah dinnen kurzer Zeit mit Hinterlassung von vier Geschüßen wichen. In dem his in die Nacht währenden Sesecht von Weung noch von den Enschlichen Geschösen verschont, wurde Hauptmann Söldner solgenden Tags in der Schlacht von Beaugench durch eine Chasseversungel in das Knie getrossen und erlag dieser Verwundung am 6. Januar 1871 zu Orleans, früher, als sein Auge sich an dem ihm verliechenen eisernen Kreuze und dem Ritterfreuze II. Classe des Militair-Verdienskatens fäste erfreuen können.

Dort auf dem Kirchhofe von Saint Bincent bedt den ftillernsten, gemuthvollen, von seiner Mannschaft treu geliebten Feldhauptmann die

frembe Erbe.

Zweite Bebenttafel.

#### Oberlieutenant Julius Ritter von Reichert,

geboren ben 15. September 1847 zu München, absolvirte das Cadeten-Corps, wurde den 20. Mai 1866 Unterlieutenant im 1. Artillerie-Regiment, in Folge der Organisation der Artillerie den 1. Juni 1868 zur 8. Feldsterie "Reder" des 3. Artillerie-Regiments verletzt und während des Feldsterie "Reder" des 3. Artillerie-Regiments verletzt und während des Feldzigs den 18. September 1870 zum Oberlieutenant besordert. Mit 2 Drüdern, gleichsalls Offizieren, stand er vor dem Feind. Für seine ausgezeichnete Haltung in der Schlacht von Sedan erhielt er das Atterfrenz II. Classe Militair-Verdienst-Ordens, sür seine Leistung in der Schlacht von Orleans den 11. Oktober wegen des Gesechts vor Ormes wurde er belobt. In dem Treffen vor Coulmiers sührte er wiederholt seinen Jug gegen den andrängenden Feind und betwies die gleiche Tapserseit in der Schlacht von Loigny und Beaugench. In dieser wurde ihm von einem Granatsplitter der rechte Arm über dem Ellenbogen abgerissen. Wit einem Nothverbande verdrachte er die Nacht auf dem Hispsplake. Am Morgen des andern Tagsamputirt, erlag er am 9. Dezember Abends gegen 8 Uhr seiner Bunde.

In ihm verlor die Armee einen ihrer besten Offiziere. Jung und ritterlich, ein Meister in allen förperlichen Uedungen, sehr unterrichtet in den allgemeinen und Kriegswissenschaften, ernst im Dienst, ein Lehrer und Freund seiner Soldaten, war er von allen geliebt und geachtet. Liebenswürdig im Umgang, kampsmuthig in der Schlacht war er ein Borbild aller edlen Augenden des Kriegers. Sein letzter Wunsch, daß feine Leiche nicht in Frankreich zurückzelassen werde erfüllt. In seiner Vaterstadt schläft eben ewigen Schlaf auf dem süblichen Friedhof, seit dem 13. Dezember die

Ballfahrt feiner untröftlichen Mutter und Beidwifter.

3mette Gebenttafcl.

#### Unterlieutenant Andreas Frifchut,

geboren 18. Juli 1850 zu Regensburg, absolvirte das Realgymnasium, trat ben 27. Aug. 1869 freiwillig in das 3. Artillerie-Regiment, wurde den 11. März 1870 zum Ofsiziers – Abspiranten II. Classe, am 26. Juli zum Junter und am 19. September zum Unterlieutenant in der 8. Feld-Batterie "Reder" besördert. Im Feldzuge 1870 in der Schlacht von Orseans am 11. Ottober während des Gesechts von Ormes verwundet, behielt er trotzebem freiwillig das Comunaudo über seinen Zug dei und wurde deshalb mit dem Rittersreuze II. Classe des Militair-Verdienkerdreide in dem Tressen von Coulmiers, in der Schlacht von Origunt, in welcher ihm ein Pferd unter dem Leibe erschlossen, wie und in der Schlacht von Beaugency. Hier wurde er gegen Abend beim Dorfe Avant von einem Granasspilter an der Hüfte getrossen. Auf den Verdandt von erstungstos seiner Verwundung.

Dief betrauert von feinen Rampfgenoffen ruht ber tapfere Offigier auf bem Schlachtfelbe fern von bem Baterlande, bem er tobtesmuthig fein

junges Leben jum Opfer gebracht.

Allenf. 95 Bierte Gebenttafel.

# Unterlientenant Emil Ralb,

wurde geboren zu Nurnberg am 27. Februar 1846. Er war ber einzige Sohn bes jegigen Oberappellationsgerichtsbireftors Dr. v. Ralb in Munchen.

Schon im Jahre 1858 verlor ber Anabe seine trefsliche Mutter, geborne von Kirschbaum, von welcher Zeit an der Bater den Sohn und die einzige Tochter allein in Pflege und Erziehung behielt. — Kalb besuchte Schulen in Nürnberg, fpater in Bamberg, wohin den Bater sein Beruf geschrte hatte, endlich das Maximilians-Gynnuasium in München bis in besten höbere Klassen.

Einer entschiedenen Neigung zum Militairstande folgend, trat Emil Kalb im August 1863 als Freiwilliger bei dem 1. Artillerie-Regimente ein, wurde bald zum Unteroffizier besördert und im September 1865 in die Kriegsschule aufgenommen, welche er bei drohender Kriegsgefahr im Mai 1866 als Lieutenant des zweiten Artillerie-Regiments in Würzburg verließ.

Den Feldzug von 1866 verbrachte er meift im Dienfte auf ben Festungen Marienberg und Rosenberg und tehrte, nach bessen Beenbigung

in bas 3. Artillerie=Regiment verfett, nach Munchen gurud.

Im Ottober 1866 murbe er in die Artillerie und Genie-Schule aufgenommen, wo er 3 Jahre lang ben militairifden Studien mit allem Eifer oblag und bann wieber in ben Dienst bes Regiments (bei ber 1.

reitenben Batterie Lebel) eintrat.

Seit Anfang bes Jahres 1869, ju welcher Zeit die inzwischen verseirathete nun aber auch verstorbene Schwester bas elterliche Haus verlaffen hatte, weitte Lieutenant Kalb allein bei seinem Bater, war bessen Preude und Stühe und lebte sonst nur seinem Berufe, geschätzt von seinen Kameraden, ein Borbild seinen Untergebenen, in seinem ganzen Wefen, frisch, offen, treu, bescheiben, — ehrenhaft in allen Dingen.

Da begann der große Bertheibigungs-Kampf Deutschlands gegen Frantreich. — Am 2. August 1870 zog Kalb mit seiner der 1. Cavalerie-Brigade zugetheilten Batterie ins Feld, über den Rhein, über die Bogesen in das Innere Frantreichs. Seine Briefe athmeten nur ein Verlangen, bald im offenen Kampfe dem Feinde entgegenzutreten und waren voll Judels, als die Batterie am 10. Ottober bei Artenady, am 9. November bei Coulmiers und so fort sich glänzend im Feuer bewährt hatte. — Aber seiner Laufdahn war nur ein turzes Ziel gestectt.

Um 2. Dezember im Gefechte bei Loigny, nahe bem Schloffe Billepion, als er im heftigften Granatenfeuer bei feinen Geschützen stehend seine Leute burch Wort und Beispiel ermunterte, traf ihn ein feinbliches Geschoft

und machte feinem Leben augenblidlich ein Ende.

Erst am 5. Dezember gelang es ben aufopfernden Anstrengungen treuer Kameraden und feiner Mannichaft, ben Leichnam vom Schlachtselbe zu bergen. Am 27. Dezember wurde Lieutenant Kalb nach München gebracht und am 29. mit allen militairischen Shren im sublichen Kirchhose beerdigt.

Der Tob entriß ben tapferen Krieger in ber Bluthe ber Jugenb, ben gludlichsten Lebensverhaltniffen, und flocht ihm bafür ben unverganglichen

Ruhmestrang bes Belbenthums um bie Stirn.

Das Baterland dankte ibm durch Berleihung des Ritterkreuges II. Classe des Militair-Verdiensstens. Die Ammeraden bewahren ibm ein treues, warmes Andenken. Dem jest vereinsamten Bater hat der geliebte Sohn durch seinen Tod den ersten Kummer bereitet.

Rmeite Gebenttafel.

## Unterlieutenant Johann Remlein,

wurde zu Landau in der Psalz den 3. Februar 1843 geboren. Er besuchte die Gewerbschule, trat den 14. Februar 1859 freiwillig in das 2. Artiserie-Regiment und wurde den 20. Mai 1866 vom Feuerwerker zum Untersteutenant im 1. Artisserie-Regiment bei der Train-Abtheitung befördert.

Bei bieser Wasse machte er den Feldzug von 1866 mit. Schon während dieses Feldzuges versuchte er zur Artillerie versetzt zu werden. Er betrieb deshalb auf das eifrigste seine militairischen Studien, der Eintritt in die Artillerie- und Genie-Schule wurde ihm 1868 genehmigt. Endlich erreichte er das Ziel seiner Wünsche, indem er den 27. Februar 1870 als Artillerie-Offizier zur 7. Feldbatterie "Peringer" im 3. Artillerie-Regimente versetzt wurde.

Im Feldzuge 1870 erhielt er für sein wackeres Berhalten in der Schlacht von Sedan eine Belobung, zeichnete sich dann in der Schlacht von Orleans den 11. Ottober vor dem Dorse Ormes so aus, daß er mit dem Ritterfreuz II. Classe des Militair-Verdienst-Ordens decoriet wurde. Im Teessen de siede seiner Unterossischen Verdied sich die Einer Unterossischen Feindes aus dem Gesch und während des Rückzuge in der Vacht auf einem Munistionswagen der Batterie die

nach Saint Beraby, wo ihm unter einem Baum im Felbe bas Grab ge-

fcaufelt murbe.

Seine Leiche wurde später nach München gebracht und am 27. Februar auf dem nördlichen Rirchhofe bestautet. Heiter und gefällig im Ungang, mit ganzer Seele seinem Stande zugekhan, hatte er sich die Freundschaft der Kameraden und die blilige Ergebenheit seiner Soldaten erworben.

Bierte Gebenttafel.

# 4. Artisterie-Regiment "König."

#### Sauptmann Ernft Ritter von Lößl,

Sohn des königlichen Appellationsgerichtsrathes von Lößl, geboren den 8. November 1831 zu Ansbach, trat mit dem Ghmnafialabsolutorium am 14. Juli 1848 als Unterfanonier und Cadet freiwillig in die Armee und diente von diesem Zeitpunkte als Kanonier und Unteroffizier im 3. Artillerie-Regiment bis zum 16. September 1851, an welchem Tage er zum Junker befördert wurde.

Den 11. Oftober 1853 erfolgte seine Beförderung zum Untersieutenant im 2. Artillerie-Regiment, den 16. Mai 1859 wurde er Obersieutenant mit Bersetzung zum 4. Artillerie-Regiment, den 6. Juli 1866 Hauptmann. In dieser Eigenschaft kehrte er wieder in das 3. Artillerie-Regiment zurüch, bis eine Reusormation der Artillerie ihn am 3. Juni 1867 wieder in das 4. Artillerie-Regiment zurücksüberte.

Nachbem er ben Feldzug 1866 mitgemacht, konnte er 1870 in bem Krieg gegen Frankreich mit voller Thatkraft dem Baterlande dienen, das ruhmvolle Ende des Riefenkampfes aber zu erleben, war ihm vom Ge-

fdide nicht beidieben.

Nachbem er an ber Schlacht von Wörth Antheil genommen und auch bei Seban rühmlich gefämpft hatte, wurde er am 19. September 1870 im Gesechte bei Plessis Piquets, nachdem er mehrere Positionen auf bem Plateau von Moulin de la Tour genommen und damit wesentlich zum Erfolge bes Tages beigetragen hatte, in der letten Stellung, die er entscheiden für den glänzenden Ersolg wählte, nänulich gegenüber der Schanze von Charillon, von einer seindlichen Kugel am Kopfe so schwerzeit, daß er Teltunden darauf seinen Geist aufgab.

Seine Leiche wurde mit mehreren tapferen Kameraden im Parte von Schlof Malabry jur Erbe beflattet, jedoch nach 4 Wochen auf Beraulaffung

feiner Angehörigen nach Munchen gebracht und bort beerdigt.

Bon großer Herzensgute und ftreng militairischem Charafter war er ein Borbild militairischer Tugenden, geliebt und tief betrauert von allen seinen Kameraden und Untergebenen.

Seine Bruft zierte bas eiferne Rreug II. Claffe, bas er fich burch

ausgezeichnetes Berhalten in ber Schlacht von Seban erworben hat.

Erfte Gebenttafel.

## Oberlieutenant Max Guftab Bermann Belfreich,

geboren zu Afchaffenburg am 2. April 1845, als ber vierte und jungfte Sohn bes verlebten f. Oberftaatsanwaltes fr. Belfreich bafelbit, zeigte icon in früher Jugend eine ausgesprochene Borliebe für den Militairftanb.

Rachbem er bie Latein= und Gewerbeschule zu Aichaffenburg absolvirt hatte, trat er, 17 Jahre alt, im September 1862 als Cabet in bas 1. Artillerie-Regiment zu Munchen ein, murbe im Ottober 1865 in die Rriegsfcule aufgenommen und avancirte am 20. Dai 1866 jum Lieutenant im 4. Artillerie=Regimente.

Der Feldaug bes Jahres 1866, mahrend beffen er gur Befatung ber Feftung Maing gehörte, und bie in demfelben erzielten Erfolge Breugens machten ibn zu einem entschiedenen Unbanger ber Beeregeinrichtungen biefes Staates und begrundeten in ihm bas mit Fleig und Ausbauer verfolgte Streben nach einer umfaffenben militairischen Ausbildung, wozu er nach bem Feldange einen Sjährigen Aufenthalt in ber Artillerie- und Benie-Schule ju Dlunchen nach beiten Rraften benutte.

Der beutsch = frangofifche Rrieg führte Belfreich im September 1870 Anfangs nach Marial, balb nachber por Toul, mo er mabrend ber Belagerung biefes Blates vom 20 .- 23. September 1870 mit Genehmigung bes Direftors ber prengijchen Belagerungs-Artillerie eine aus 3 Befdugen bestehende preußische Demontier-Batterie bei Domartin mit folder Umficht und fo gunftigem Erfolge commandirte, daß ibm der Lettere feine volle Anerfennung in einem bochft ichmeichelhaften Schreiben ausfprach.

Unterm 16. Dezember 1870 jum Oberlieutenant im 4. Artillerie-Regimente beforbert, murbe Belfreich Anfangs Januar 1871 mit ber 2.

Festungsbatterie Dlet jum Belagerungscorps vor Paris beorbert.

hier traf ihn bei Moulin de la Tour, nachdem er 3 Dal im Fener geftanben hatte, am Biele feiner Bunfche und in voller Rambfesfreude am 17. Januar 1871 Morgens 11 Uhr in Batterie 17 "General-Inspecteur" ein Granatsplitter in ben Ropf und machte feinem Leben augenblidlich und ichmerglos ein Enbe.

Sein Leichnam murbe guerft im Rirchhofe von Jony en Josas beigesett, aber bann in die Beimath gebracht und in ber Familien-Grabftatte

ju Afchaffenburg beerbigt.

Un Oberlieutenant Belfreich verliert bie Armee einen tapferen, charaftervollen Offigier, burchbrungen von ber Ehre und ben Pflichten feines Standes, liebensmurdig gegen feine Rameraben, buman gegen feine Untergebenen; feine Familie betrauert einen eblen Gohn und Bruber, ber in ber Liebe ju ben Seinigen fein bochftes Blud fanb.

Rmeite Gebenftafel.

## Oberlieutenant Friedrich Tunnermann,

Sohn bes Oberpoftamts-Special-Raffiers Tunnermann, mar ju Munchen ben 24. Juli 1848 geboren. Um 5. Oftober 1860 murbe er im Cabetencorps aufgenommen, welches er am 20. Dai 1866 als Unterlieutenant im 1. Artillerie-Regiment verließ. In biefer Charge mochte er ben Felb-

jug jenes Jahres mit. Bei Beginn bes Felbangs 1870 marfchirte er mit ber Batterie Schropp aus, und erwarb fich burch feine Bravour bei Beauund Bageilles bas Ritterfreng II. Claffe bes Militair-Berbienft-Orbens. Bum Oberlieutenant im 4. Artillerie-Regiment ernannt, verblieb er gur Dienftleiftung im 1. Artillerie=Regiment und murbe ber Batterie Des jugetheilt.

Bu biefer Batterie geborte er bis jum 8. Dezember 1870. Er beftand mit ihr ben an Anstrengungen und Befahren fo reichen Loirefeldzug, und nahm an allen ben großeren und fleineren Rampfen thatigften Antheil, bis er am 8. Dezember Abends jur Batterie Gribl als Ergangung mit einiger Mannichaft abcommandirt murbe, weil biefe Batterie am 7. und 8. Dezember bei Beaugency fait fammtliche Mannichaft und alle Offiziere perloren batte.

Nachdem er ben 9. Dezember mit ber Batterie Bribl wieber in Schlachtlinie amifchen Beaugenen und Beaumont gerudt, murbe er um 10 Uhr Morgens burch eine Flintentugel im Unterleib verwundet, welcher Berwundung er am 10. bes Morgens um 3 Uhr ju Beaumont erlag. Tunnermann wurde im Schloggarten ju Beaumont beerbigt, nach 3 Bochen brachte man auf Berlangen bes Baters die Leiche nach Regensburg.

Wenn es für den Berluft eines einzigen Sohnes Troft gibt, fo ift es der Bericht feines Sauptmanns und Batterie-Commandanten an Die gebeugten Eltern. Es ericheint bier ber jugendliche Beld in ben Gefahren und Anforderungen des Rriegslebens fo recht an feinem Blate. Dieuftfenntnig, Gifer, talte Umficht, muthige Entschloffenheit im Gefechte geben ibm Unfprud auf ben Ramen eines ausgezeichneten Offigiers. Bieberer Charafter, Berträglichfeit und Beiterfeit machen feinen Umgang werth. Bescheibenheit Darum ift bie allgemeine läßt biefen Umgang noch mehr heraustreten. Trauer um fein fruhes Sinicheiben gerechtfertigt. Dritte Gebenftafel.

## Landwehr-Unterlieutenant Jean Suber,

Sohn bes Beutlermeifters Suber in Nurnberg, wurde geboren am 20. Marg 1849. Er befuchte die bortige Sandelsichule und trat bann in ein Colonialmaarengeschäft als Lehrling ein, in welchem ihm fpater ber Buchhalter-

poften übertragen murbe.

Am 11. Auguft 1869 beftand er bie Brufung jum Ginjahrig-Freiwilligen-Dienste und trat am 1. Ottober 1869 bei ber 8, Feld-Batterie bes 4. Artillerie=Regiments als Ginjahrig=Freiwilliger ein. Auch bier verfolgte er mit allem Gifer fein vorgeftedtes Biel und erwarb fich burch bie punttlichfte Erfullung feiner Dienfte die Bufriedeuheit feiner Borgefesten.

Am 1. April 1870 jum Corporal beforbert, verbrachte Suber auch in diefer Eigenschaft mit aller Pflichttrene feine Dienftzeit bis Ende Juni in Rurnberg, von ba bis Mitte Juli auf bem Lechfelbe bei ben Schief-Uebungen als ber Rrieg ausbrach. Bom Lechfelbe gurudgefehrt, hatte er für alle Falle rafch feine Borbereitungen getroffen, burchbrungen von ber beiligen Sache, für die er auszog, troftete er die betrübten Eltern. 30. Juli 1870 jog er bon Rurnberg nach ber frangofifchen Grenge.

Während feine Abtheilung bei Beiffenburg und Worth in Referve blieb, nahm er, unterdeffen gum Junter beforbert, rühmlichen Antheil an ber Schlacht bei Geban. Er berichtet in ber Schilberung bes Rampfes über feine eigene Berfon: "Ich felbit habe großes Blud gehabt. Drei Rugeln haben mich getroffen, ohne mich ju verlegen." Bon Gedan über Chalons direft por Baris dirigirt, tam Suber mit feiner Abtheilung am 19. September in Biebres an, um fofort mit ber Batterie Reuf Theil zu nehmen an ber Erfturmung ber hiftorifch gewordenen Bayernichange Moulin be la Rura nach biefer Affaire murbe er mit bem Lieutenantspatente er-Die Ungunft ber Bertehrs-Berbaltniffe geftattete nicht, fich complete Equipirung von ju Saufe gufenden gu laffen. Bei ber Cernirungsarmee von Baris bald auf Borpoften, balb im Standquartier gu Biebres, tam es, daß Suber ber ftrengen Ralte ftart ausgefest mar .- Am 1. 3a= nuar 1871 wurde er unwohl, am 6. Januar wurde er von feinem Freunde Lieutenant Stauffer ins Felbspital 7 ju Biebres gebracht. Der Tophus hatte ihn befallen, zu bem fich noch eine Lungenentzundung gefellte. 31. Januar Rachts 2 Uhr verschied er fanft. Um 2. Februar murbe er mit allen militairifden Ehren im Friedhofe gu Biebres beigefest. Die veripatete Reclamirung ber Leiche von Seite bes untroftlichen Baters veranlagte eine Ausgrabung berfelben. Um 18. Februar traf fie in Rurnberg ein. Die Beerdigung erfolgte am 20. Februar auf bem St. Johannis-Rirchhofe. Die gablreiche Betheiligung gab Zeugniß von ber Sochachtung, Die bem Berblichenen allgemein gezollt murbe.

Bierte Gebenttafel.

## Landwehrjunter Fris Riebinger,

geboren ben 15. August 1850, besuchte zu Augsburg die Clementarschulen und war später Zögling bes bekannten Pensionals von La Chalekaine bei Genf. Im Jahre 1862 in das elterliche Haus nach Angsburg zurückgekehrt, widmete er sich mit Fleiß und Geschied seiner weiteren Ausbildung in dem ausgedehnten Rayon der industriellen Unteruchmungen seines Baters. Er zeigte hervorragendes Berständniß sur den technischen Theil der mechanischen Buntweberei, wie welche er eine sogenannte Borbereitungs-Maschine ausdachte, dieselbe bewährte sich vollkommen in der Praxis und veransaßte eine wesentliche Ersparniß on Zeit und Arbeitskräften.

Im Jahre 1869 bestand er mit sehr gutem Erfolge die Prüfung als Einjährig-Freiwilliger, trat im Herbst 1869 als solcher in das 4. Artiflerie-Regiment und zog mit diesem im Juli 1870 gegen Frankreich. An den Kämpsen von Weissendurg, Wörth und Sedan nahm er Antheil. Als seine Batterie am 19. September dei Villejuis im Feuer war, zersprang sein Geschüß, so daß er am Fuße schwer verwundet wurde. In das Schloß zu Verfailles geschassis, siate er am 14. Ottober 1870 an den Folgen der in der dritten Woche eingetretenen Phämie in den Armen seines zu ihm geeilten Bruders.

Riedinger zeichnete fich burch vorzugliche Eigenschaften bes Geistes aus. Seine Baffengattung batte er fo lieb gewonnen, bag er ben Bunich

hegte, sich gang bem Militairstand zu widmen. Leiber ließ ber fruhe Tob bes hoffnungsvollen Junglings biefen Bunfch nicht in Erfullung geben.

Um 25. Oftober murbe er au Augsburg gur emigen Rube bestattet.

Dritte Gebenftafel.

# Agl. Genie-Regiment.

#### Landwehr-Unterlieutenant Max Wittmann,

war ber erstgeborne Sohn bes Gutsbesitzers Wittmann und wurde am 3. Mai 1851 zu Oberhaunstadt bei Ingolstadt geboren.

Im elterlichen Saus genoß er Die forgfältigfte Erziehung, vermöge beren er trot langwieriger Krantheiten nicht hinter feinen Altersgenoffen zurrücklieb und die lateinische Schule sogar mit Auszeichnung absolvirte,

Am 1. Oktober 1868 traf Wittmann, 17 Jahre alt, als Einjährig-Freiwilliger in das f. Genie-Regiment ein und besuchte nach Beendigung seiner Dienstzeit die landwirthschaftliche Schule zu Weihenstephan, nachdem er noch am 4. November 1869 zum Landwehr-Offiziers-Abspiranten ernannt worden vor.

Bei Beginn des französischen Feldzuges wurde er zur 5. Feldgenie-Compagnie der 2. Feldgenie-Divission einberufen, rückte mit dieser den 3. August aus Ingolstadt ab und erhielt am 17. August seine Ernennung zum Landwehr-Unterlieutenaut.

Während des Marsches von Weissenburg dis vor Paris war die genannte Compagnie nur bei einigen wenigen Gelegenheiten zur Herstellung von Wegen und Fluhübergängen in größere Verwendung gezogen worden. Um 19. September begann mit der Besthamben der Redoute von Chatillon durch das 2. bayerische Armee-Corps die Zeit besonderer Thätigfeit. Die Instandsehung des genannten Feldwerkes, der verschiedenartigen Vertheidigungseinrichtungen von Chatillon, Bagneur, Croix de Verny, Bourg-sa-Reine und Camart, dann die Herstellung von Untersunststammen, Laufgräben, Straßenreparaturen z. beanspruchte rastlofe Arbeit, die zu der am 28. Januar 1871 erfolgten Capitulation von Paris.

Wittmann hatte hiebei Gelegenheit seinen unermublichen Diensteifer vielsach ganz besonders an den Tag zu legen. Um 2. Februar bei Wiedersinstandsehung des von der 4. baperischen Infanterie Divission befetten Forts de Montrouge, flürzte Wittmann in Folge eines Fehltrittes in den aus der Oftfronte genanuten Forts zu den unterribischen Communicationen mit Paris subreuden 80 Fuß tiesen Schacht, auf dessen Sohle er, noch nicht 20 Jahre alt, sein junges Leben aushauchte.

Der Leichnam bes Berungludten, junächft im Kirchhofe von Sceaux beigeset, wurde auf Wunsch ber Eltern nach Deutschland gebracht und am 16. Februar 1871 in seierlicher Weise zu Oberhaunstabt beerdigt.

Dritte Bebenttafel.

# Alphabetisches Verzeichniß.

(d. = Bebenftafel. S. = Ceite ber Biographie.)

Mbel, K., Obl. 8. 3gb., G. 2, S. 180. Altmann, G., Spim. 14. 3nf., G. 1, S. 156. Ament, B., 3nfr. 10. 3nf., S. 117. Ammann, D., Lin. Lbr., G. 3. 27. Arco-Zimeberg, C. Graj v., Lin. Lbr., G. 2. Arco-Zimeberg, C. Graj v., Lin. Lbr., G. 2.

Armansperg, C. Graf v., Obl. 11. Inf.,

8. 1. S. 122 Ball, J., Mir. B. Inf., G. 3. Baubenbad, J., Hrim. 14 Inf., G. 2. S. 157. Baute, F., Lin. B. Inf., G. 1. S. 99. Baut, D., Lin. 7. Inf., G. 1. S. 90. Baur-Breitenfeld, C. b., Obl. 5. Inf.,

S. 1, S. II.
Baper, 5., 2tn. 10. 3nf., S. 4, S. 108.
Baper, 50., 2tn. 12. 3nf., G. 3, S. 138.
Bentele, A., Ott. 12. 3nf., G. 3, S. 138.
Bentele, A., Ott. 12. 3nf., G. 4, S. 136.
Berneither, E., Ott. 3, 3nf., G. 1, S. 108.
Birtmann, J., Ottn. 3, 3nf., G. 3, S. 66.
Bitmann, J., Ottn. 3, 3nf., G. 3, S. 66.
Böhm, C., Ott. 3, 3nf., G. 3, S. 66.
Böhm, C., 2tn. Leibr., G. 1, S. 28.
Borgaga, J., Ott. 1. Artr., G. 1, S. 205.
Brandt, X., 2tn. 12. 3nf., S. 139.
Breffelau v. Brefiensborf, C., Ott. 3 3nf.,

Breffelau v. Breffensborf, E., Obl. a Jai., G. 2. S. 69.
Bruft, D., Lin. 13. Jai., G. 3. S. 150.
Bürgel, R., Optm. 12. Jaii., G. 2. S. 132.
Burger, E., Lin. 6. Jai., G. 4. S. 83.
Burger, M., Line T. Jaii., G. 4. S. 83.
Burger, M., Line T. Jaii., G. 4. S. 83.
Burger, M., Line T. Jaii., G. 4. S. 83.
Bürger, M., Line T. Jaii., G. 3. S. 173.
Bürtlein, G., Optm. 1. Jaii., G. 3. S. 173.
Bürtlein, T., Optm. 1. Jaii., G. 1. S. 196.
Gramer, D., Spim. 1. Jaii., G. 1. S. 196.
Gramer, D., Spim. 1. Jaii., G. 3. S. 194.
Dadjs, R., Lin. 2. Jaii., G. 3. S. 197.
Dafjenreither, R., Wit. 1. Jaii., G. 3. S. 292.
Deininger, R., Obl. 1. Artir., G. 3. S. 208.
Dietrid, R., Lin. 10. Jaii., G. 4. S. 108.
Dietrid, R., Lin. 10. Jaii., G. 4. S. 108.
Diets, J., Jim., 9. Jaii., G. 4. S. 109.
Dompierre, G., Lin. 10. Jaii., G. 4. S. 109.
Dompierre, G., Lin. 10. Jaii., G. 4. S. 109.
Dompierre, G., Lin. 10. Jaii., G. 4. S. 109.
Dompierre, G., Lin. 10. Jaii., G. 4. S. 208.
Dompierre, G., Lin. 10. Jaii., G. 4. S. 208.
Dompierre, G., Lin. 10. Jaii., G. 4. S. 208.
Dompierre, G., Lin. 10. Jaii., G. 4. S. 208.
Dompierre, G., Lin. 10. Jaii., G. 4. S. 208.
Dompierre, G., Lin. 10. Jaii., G. 4. S. 208.
Dompierre, G., Lin. 10. Jaii., G. 4. S. 208.
Dompierre, G., Lin. 10. Jaii., G. 4. S. 208.
Dompierre, G., Lin. 10. Jaii., G. 4. S. 208.
Dompierre, G., Lin. 200., G. 3. S. 3. S. 208.
S. 183.

Donniges, C. v , Intr. 12. 3nf., 6.3, 6.143. Sartmann, G., Lin. 12. 3nf., G. 4, G. 141.

Dornad, F. Lin. 2. 3gb., G. 4, S. 179.
Darit, B., Spim. 5. 3nl., G. 2, S. 76.
Drafos, G., Lin. 1. Artr., G. 3, S. 208.
Du Peel, W. D., Lin. Ber., G. 2, S. 29.
Edart, Fr., Mir. Ber., G. 2, S. 20.
Edel, Hh., Lin. T. 3gb., G. 4, S. 192.
Eytme, Fr. D., Optim. 12. 3nl., G. 4, S. 182.
Enthuer, E., Lin. 10. 3nl., G. 4, S. 110.
Endres, B., Wir. 18. 3nl., G. 3, S. 144.
Ender, S. 201. 6. 3nl. G. 18. Engel, L., Lin 6, 3gb., G. 1, S. 189. Enzensberger, M., Lin. 2, 3nf., G. 3, S. 52 engenbortger, w., um. 2. Jul., 9. 3, 5. 52 Gemwein, R. D., Mr., 6. 3, nf., 6. 2, 5. 78. Fedlermaier, 3., 2tn. 12. 3nf., 6. 4, 6. 139 Gewerlein, A., Optm. 10. 3nf., 6. 2, 5. 103. Fedlermaier, 6., 6. 5ptm. 9. 3nf., 6. 1, 6. 97. Fedlermaier, 6., 6. 5ptm. 10. 3nf., 6. 2, 5. 104. Fifder, C., Etn. 15. 3nf., G. 4, S. 170. Forchthammer, M., 3fr. 4. 3gb., G. 2, S 187. Fordhaumer, W., 3ft. 4. 3gb., G. 1, S. 2, S. 187, Frans, W., Dbf. 10. 3gb., G. 1, E. 200. Frey, A., Lin. B. 3ft., G. 4, S. 73. Fridghat. R., Lin. B. 3ft., G. 4, S. 215. Frommel, D., Lin. 11. 3mf., G. 3, S. 125. Fransf., D., Optim. 15. 3mf., G. 3, S. 125. Fransf., D., Optim. 15. 3mf., G. 2, S. 166. Fransf., J., Lin. 10. 3mf., G. 4, S. 110. Genger, W., Chi. B., 3mf., G. 3, S. 70. Genmaning, Th., Obl. B., 3mf., G. 3, S. 70. Genter. A., Lin. 2, 3mf., G. 3, S. 5. 20. Genter. A., Lin. 2, 3mf., G. 4, S. 5. 2. Semming, Zh., Dol. a. 3nf., 6.3, 8.2.
Serner, J., Lin. 2. 3nf., 6.4, 6.52.
Serner, J., Lin. 2. 3nf., 6.4, 6.52.
Serner, J., Lin. 2. 3nf., 6.2, 2.53.
Sidder, R., Lin. 1. 3nf., 6.2, 2.53.
Sidder, R., Spim. 12. 3nf., 6.2, 2.44.
Solfmiger, 3. Lin. 7. 3nf., 6.2, 2.54.
Solfmiger, B., Lin. 7. 3nf., 6.2, 2.54.
Soramy, M., Lin. 3 3nf., 6.4, 6.73.
Seranger, F., Lin. 1. 3nf., 6.3, 5.92.
Striegmeyer, J., Lin. 14. 3nf., 6.4, 6.160.
Stundbert, Fr. v., Dol. 2. 3nf., 6.3, 5.92.
Strundbert, R. v., Optin. 3. 3nf., 6.2, 6.5.
Stundbert, T. v., Dol. 2. 3nf., 6.3, 6.5.
Stundbert, T. v., Dol. 2. 3nf., 6.4, 6.160.
Sulfielmo, D., Lin. 12. 3nf., 6.4, 6.160.
Sulfielmo, T., St., Dol. 2. 3nf., 6.4, 6.160.
Sulfielmo, T., Dol. 2. 3nf., 6.4, 6.150.
Sulfielmo, T., Dol. 2. 3nf., 6.3, 6.16.
Sparen, L., Dol. 2. 3nf., 6.3, 6.16.
Sparen, L., Dol. 2. 3nf., 6.3, 6.16. hartmann, W., Obl. Lbr., S. 3, S. 26. haufer, M., Ltn. 13. 3nf., S. 4, S. 151. haußner, R., hphm. 11. 3nf., S. 3, S. 118. hefner-Altened, S. b., Obl. 2. Artr., S. 4, S. 210.

5.210. Seidemann, C., Lin. 12. 3nf., G. 1, E. 141. Deigl, X., Optim. 3. 3nf., G. 3. S. 65. Optimol, G., Obl. 3. 3nf., G. 2. S. 10. Optim. 10. 3nf., G. 2. S. 10. Optim. 10. Sign., G. 2. S. 123. Delfreid, Mr., Obl. 4. Artr., G. 2. S. 123. Delfreid, Mr., Obl. 4. Artr., G. 2. S. 123. Delfreid, Mr., Obl. 4. Artr., G. 2. S. 123. Delfreid, Mr., Obl. 4. Artr., G. 2. S. 126. Optim. 12. Sign., G. 1, S. 204. Dilger, X. D., Spim. 10. 3nf., G. 1, S. 204. Dilger, X. D., Spim. 10. 3nf., G. 1, S. 204. Dolerfein, Ratl, Spim. 13. 3nf., G. 3, S. 145. Opderfein, Ratl, Spim. 13. 3nf., G. 3. S. 145. Optimann, A., Obl. 2. Spi., G. 1, S. 2. Sp. Doffmann, A., Obl. 2. Snf., G. 1, S. 2. Sp. Optimann, A., Optim. 1. 3nf., G. 2. S. 19. Doffmann, R., Lin. 2. 3nf., G. 1, S. 53. Doffetter, D. D., Optim. 13. 3nf., G. 2. S. 192. Dolganfialler, R., Etn., T. 3nf., G. 2. S. 193. Doron, M., Optim. 10. 3nf., G. 3. S. 66. Doron, R., Optim. 14. 3nf., G. 2. S. 126. Obrner, D., Chl. 11. 3nf., G. 4. S. 126. Obrner, D., Chl. 11. 3nf., G. 4. S. 126. Optim. 4. Artr., G. 4. S. 129. Dutter, T., Stn. 4. Artr., G. 4. S. 219. Dutter, T., Stn. 1. Spim., G. 3. S. 38. Stage, M. D., Spim. 11. 3nf., G. 3. S. 38. Stage, M. D., Spim. 11. Spim., G. 3. S. 38. Stage, M. D., Spim. 11. Spim., G. 3. S. 38. Stage, M. D., Spim. 11. Spim., G. 3. S. 38. Stage, M. D., Spim. 11. Spim., G. 3. S. 38. Stage, M. D., Spim. 11. Spim., G. 3. S. 38. Stage, M. D., Spim. 11. Spim., G. 3. S. 38. Stage, M. D., Spim. 11. Spim., G. 3. S. 38. Stage, M. D., Spim. 11. Spim., G. 3. S. 38. Stage, M. D., Spim. 11. Spim., G. 3. Spim., G. 1.

Ralb, E., 2tn. 3. Artr., G. 2, S. 215.
Riefer, G., 2tn. 14. Inf., G. 1, S. 181.
Riefer, G., 2tn. 14. Inf., G. 1, S. 181.
Riefer, G., 2tn. 14. Inf., G. 1, S. 181.
Riefer, G., 5tn. 12. Inf., G. 4, S. 45.
Riefer, J., 5tn. 12. Inf., G. 4, S. 45.
Riefer, J., 5tn. 12. Inf., G. 4, S. 142.
Rnitel, R., 2tn. 10. Inf., G. 4, S. 142.
Rnitel, R., 2tn. 10. Inf., G. 4, S. 195.
Robbert, B., 5ptn. 13. Inf., G. 2, S. 195.
Robbert, B., 5ptn. 13. Inf., G. 2, S. 147.
Rotenpedly, B., 5ptn. 13. Inf., G. 2, S. 147.
Rotenpedly, B., 5ptn. 13. Inf., G. 2, S. 146.
Rothmaper, F., Ifr. 1. Inf., S. 11.
Rraft, S. v., 2tn. 2vr., G. 3, S. 100.
Rramer, S. v., Stn. 2. Inf., G. 4, S. 186.
Rramer, G. v., Stn. 2. Inf., G. 4, S. 186.
Rremer, G. v., Stn. 12. Inf., G. 3, S. 122.
Rufl, R., Stn. 12. Inf., G. 4, S. 54.
Rref, B. v., Dbl. 6. Inf., G. 1, S. 82.
Ruflmann, C., Sptn. 12. Inf., G. 4, S. 185.
Rangenier, F., Sptn. 12. Inf., G. 4, S. 185.
Rangenier, F., Sptn. 12. Inf., G. 4, S. 185.
Rangenier, F., Sptn. 12. Inf., G. 4, S. 185.
Rangenier, F., Sptn. 12. Inf., G. 1, S. 182.
Rufl, R., Stn. 12. Inf., G. 1, S. 183.
Raberty, R. v., 2tn. 1. Int., G. 1, S. 182.
Rufl, R., Stn. 12. Inf., G. 1, S. 184.
Rehmann, R., Sptn. 12. Inf., G. 1, S. 184.
Rehmann, R., Sptn. 12. Inf., G. 1, S. 184.
Rephila, R., Stn. 12. Inf., G. 1, S. 184.
Rephila, R., Stn. 12. Inf., G. 1, S. 184.

2cf. B., Ein. 6. 3nf., G. 2, S. 85.

Lettenbauer, J., Lin. 10. 3nf., G. 3, S. 112.

Linbenfels, N. v., Obl. 12. 3nf., G. 1. S. 137.

Lindrun, 2. v., Ein. 1. 3nf., G. 2, S. 38.

Lohrey, Th., Lin. 2. Artr., G. 3, S. 211.

Lohr, K., V., Hu. 2. Artr., G. 3, S. 211.

Lohr, W., Lin. 8. 3nf., G. 4, S. 88.

Lus. F., Optin. 15. 3nf., G. 4, S. 88.

Lus. F., Optin. 15. 3nf., G. 3, S. 120.

Martinfetter, J., Lin. 1. 3nf., G. 3, S. 120.

Martinfetter, J., Lin. 11. 3nf., G. 3, S. 142.

Maurer, F., Obl. 18. 3nf., G. 3, S. 142.

Maurer, R., Lin. 2. 3nf., G. 2, S. 153.

Mayer, M., Lin. 2. 3nf., G. 1, S. 5.

Mayer, M., Lin. 2. 3nf., G. 2, S. 120.

Mayer, M., Lin. 2. 3nf., G. 2, S. 120.

Mayer, M., Lin. 2. 3nf., G. 3, S. 142.

Mayer, M., Lin. 2. 3nf., G. 2, S. 153.

Mayer, M., Lin. 2. 3nf., G. 2, S. 168.

Mch., M., Wir. 2. 3nf., G. 2, S. 168.

Mch., M., Wir. 2. 3nf., G. 2, S. 168.

Mch., M., Wir. 2. 3nf., G. 2, S. 168.

Mch., M., Wir. 2. 3nf., G. 3, S. 112.

Meages, R., Optin. Mbi. 3. 3nf., S. 3. S. 112.

20cnges, st., ppim. 201. 2. Inf. 28tg. G. 3. S. 18. Wertel, A., Obl. 2. Igb., G. 2. S. 176. Weljow, E., Obl. 2. Inf., G. 1. S. 49. Welyer, F., Lin. 18. Inf., S. 151. Widelf, I., Optim. Add. 4. Inf. 28tg.

Midell, 3., dptm. Ab., 4. 3nf. Brig., G. 3. 5. 19.

Mider, C., 2tn. 1. 3gb., 5. 199.

Milter, C., 2tn. 1. 3nf., G. 4, 5. 121.

Mohr, R., 2tn. 11. 3nf., G. 4, 5. 121.

Mohr, R., 2tn. 11. 3nf., G. 4, 5. 121.

Mohr, R., 2tn. 11. 3nf., G. 1, 5. 16.

Mohmer, R., 2tn. 1. 3nf., G. 1, 5. 16.

Mohmer, R., 2tn. 3. 3nf., G. 1, 5. 16.

Mohmer, R., 2tn. 10. 3nf., G. 1, 5. 16.

Mohmer, R., 2tn. 10. 3nf., G. 1, 5. 114.

Malfebaur, L., 2tn. 10. 3nf., G. 1, 5. 114.

Malfer, M., 2tn. 13. 3nf., G. 1, 5. 114.

Maller, M., 2tn. 13. 3nf., G. 3, 5. 121.

Maller, G., 2tn. 13. 3nf., G. 3, 5. 121.

Maller, G., 2tn. 13. 3nf., G. 3, 5. 162.

Murmann, R., 3phm. 10. 3nf., G. 2, 5. 108.

Murmann, R., 3phm. 10. 3nf., G. 4, 5. 58.

Murmann, R., 3phm. 10. 3nf., G. 3, 5. 122.

Mipilar, G., 2tn. 18. 3nf., G. 4, 5. 162.

Mohl, T., 2tn. 18. 3nf., G. 4, 5. 163.

Nobel, T., 2tn. 18. 3nf., G. 4, 5. 162.

Nobel, T., 2tn. 25. 3nf., G. 2, 5. 162.

Oberfl, R., 4tn. 2tr., G. 4, 5. 112.

Oberfl, R., 5phm. 11. 3nf., G. 2, 5. 121.

Oberfl, R., 5phm. 11. 3nf., G. 2, 5. 121.

Oberfl, M., 5phm. 11. 3nf., G. 2, 5. 121.

Ott. C., 2tn. 1, 3gb., 5. 179.

Baufler, G., 2tn. 1, 3nf., G. 1, 5. 183.

Barouijo, R., 5phm. 1, 3nf., G. 1, 5. 167.

Baufler, G., 5tn. 2, 3nf., G. 2, 5. 46.

Better, T., 5phm. 12. 3nf., G. 4, 5. 184.

Bhilipp, G., 5phm. 10. 3nf., G. 2, 5. 46.

Brand, L., Obl. 1. 3nf., G. 1, S. 38.

Breftele, A., Lin. 12, 3nf., S. 142.

Bullid, F., Lin. 1. 3gb., G. 4, S. 174.

Bullid, F., Lin. 1. 3gb., G. 4, S. 174.

Bullid, F., Str. 1. 3gb., G. 4, S. 174.

Braiger, C., Mir. 2. 3nf., G. 4, S. 71.

Rees, D., Lin. 2. 3nf., G. 4, S. 71.

Rees, D., Lin. 2. 3nf., G. 1, S. 75.

Reicht, R., Dbl. 3. Mrtr., G. 2, S. 214.

Reinhl, M., Obl. 3. Mrtr., G. 2, S. 214.

Reinhl, M., Obl. 3. Mrtr., G. 2, S. 218.

Remlein, J., Lin. 8. Mrtr., G. 2, S. 38.

Remlein, J., Lin. 8. Mrtr., G. 3, S. 220.

Riedlinger, F., 2nfr. 4. Mrtr., G. 3, S. 220.

Riedlinger, F., 3nfr. 4. Mrtr., G. 3, S. 200.

Riedlinger, F., 3nfr. 4. Mrtr., G. 3, S. 200.

Riedlinger, R., Str. 1. Mrtr., G. 4, S. 148.

Rieglinger, S., 3nfr. 1. Wrtr., G. 4, S. 148.

Röbling, M., Juli. 1. 3nf., G. 4, S. 148.

Röbling, M., Optin. 10. 3nf., G. 1, S. 10.

Rubolf, M., Optin. 10. 3nf., G. 1, S. 10.

Rubolf, M., Lin. 8. 3nf., G. 2, S. 75.

Rubolf, M., Lin. 8. 3nf., G. 2, S. 75.

Rubolf, M., Lin. 8. 3nf., G. 2, S. 75.

Rubolf, M., Lin. 8. 3nf., G. 2, S. 75.

Rubolf, M., Lin. 8. 3nf., G. 2, S. 75.

Rubolf, M., Lin. 8. 3nf., G. 2, S. 75.

Rubolf, M., Lin. 8. 3nf., G. 2, S. 75.

Rubolf, M., Dun. 10. 3nf., G. 1, S. 116.

Rummelein, R., Dbl. Br., G. 2, S. 26.

Ruppert, R., Rin. 10. 3nf., G. 2, S. 26.

Ruppert, R., Rin. 10. 3nf., G. 2, S. 117.

Scinte Wartie Egilie, von, Optim. 8. 3gb.

8. 2. S. 197.
Sammilfer, J., Hoptn. 15. Suf., G. 3, S. 168.
Satorius, C., Lin. 5. Jgb., G. 1, S. 188.
Sattler, J., Lin. 14. Jnf., S. 162.
Scharrer, B., Obl. T. Jnf., G. 2. S. 89.
Schubed, G., Lin. 18. Jnf., G. 4. S. 154.
Schieber, Th., Wir. 15. Jnf., G. 3. S. 165.
Schieber, Ledwenteld, Lin. 6. Jnf., G. 3, S. 165.
Schieber, Ledwenteld, Lin. 6. Jnf., G. 3, S. 86.
Schliebergroff, W. b., Wir. 1. Jnf., G. 4.

Schneider, N., Optin. 12. Juf., G. 3 ©. 134. Schmid, M., Etn. 4. Jgb., G. 3, ©. 181. Schmid, E., 2tn. T. Inf., G. 4, S. 95. Schmid, D. b., Optin. 1. Jpb., G. 1, Z. 191. Schmidermair, G., Optin. 12. Inf., G. 3.

S. 135.
Schnemann, S., Lin. Lbr., G. 3. S. 31.
Schoerth, F., Dbl. 15.3nf., G. 1. S. 169.
Schoberth, J., Juli. 1. Artr., G. 2.
Schoberth, J., Juli. 1. Artr., G. 2.
Schöner, U., Obl. 13. Juli., G. 2.
Schöner, U., Obl. 13. Juli., G. 2.
Schöner, U., Obl. 13. Juli., G. 2.
Schoelling, C. D., Obl. Lbr., G. 1., G. 2.
Schubärt, R. v., Lin. 2. Juli., G. 1.
Schubmader, W., Obl. 14. Juli., G. 1.
Schubmader, W., Obl. 14. Juli., G. 1.
Scholnider, G., Obl. 14. Juli., G. 14. Juli., G. 14.
Scholnider, G., Obl. 14. Juli., G. 14. Juli., G. 14.
Scholnider, G., Obl. 14. Juli., G. 14. Juli., G. 14.
Scholnider, G., Obl. 14. Juli., G. 14. Juli., G.

Sidart, F., Obl. 3. 3nf., G. 1. S. 72. Stevogt, Fr. v., Spim. 4. 3gh., G. 2. S. 182. Söbbner, M., Spim. 3. Artr., G. 2. S. 213. Spector, F., Atn. T. 3nf., G. 9. S. Opriegt, E., Atn. T. 3nf., G. 9. S. Opriegt, E., Atn. T. 3nf., G. 9. Spiger, R., Atn. T. 3nf., G. 2. S. 95. Steinmahr, B., Spim. B., M., G. 1. S. 68. Steinget, S., Atn. T. 3nf., G. 2. S. 95. Steinmahr, B., Atn. T. 3nf., G. 2. S. 96. Steinget, S., Atn. T. 3nf., G. 2. S. 96. Stoiker, H., Butt. 16. 3nf. S. 2. S. 96. Stoiker, H., Butt. 16. 3nf. S. 2. S. 96. Stoiker, H., Butt. 16. 3nf. S. 2. S. 96. Stoiker, H., Butt. 16. 3nf. S. 2. S. 96. Stoiker, H., Butt. 16. 3nf. S. 2. S. 96. Stoiker, H., Butt. 16. 3nf. S. 2. S. 96. Stoiker, H., Butt. 16. 3nf. S. 2. S. 96. Stoiker, H., Butt. 16. 3nf. S. 2. Stubenraud, D. v., Optm. 11. 3nf., G. 2. Tatterbad, G. Graf v., Dbl. 3. 3gb., G. 1. S. 181.

S. 172...
Beig, J., Lin. 6. Inf., G. 2. S. A. Weiger, J., Lin. 1. Igh, G. 1. S. 194.
Wild, Ch., Lin. 15. Inf., G. 1. S. 171.
Wild, G., Lin. 5. Igh, G. 2. S. 188.
Wild, H., Lin. 5. Igh, G. 2. S. 188.
Wilder, H., Lin. 5. Inf., G. 3. S. 142.
Wittmann, H., Lin. 5. Inf., G. 3. S. 71.
Wittmann, W., Lin. Genierg., G. 3.
S. 221.

Wolfenstein - Robenegg, G. Graf v., Ltn. 2. Inf., G. 1, S. 59. Wolfer, A., Etn. 2. Igb., G. 4, S. 180. Prid, Chr. Graf v., Ltn. 2. Chevr., G. 3,

S. 202. Rader, D., Lin. T. 3gb., G. 4, E. 195. Zahner, R., Lin. 6. 3nf., G. 3, E. 88. Giert, D., Lin. 2. 3nf., G. 4, S. 60. 3n Mein, F. v., Opim. 2. 3gb., G. 1, E. 176.

Bu Rhein, D. v., Obl. 2. Inf., G. 3, S. 50.





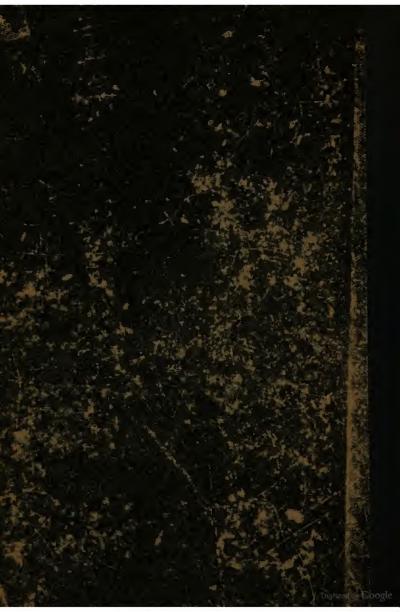